# 

Ferniprecher Nr. 501 Kerniprecher Mr. 501

4, 147

Sonntag, den 16. September 1928

46. Jahrgang

# Erweiterung des Cocarnopattes?

Frankreich fordert eine neue Kontrollkommission

en f. Die französischen Borschläge für die Weiterführung ännungsverhandlungen, die in der Donnerstagstrung der Rante jur Grörterung gelangt find und am Sonntag von fur Sprache gelangen werden, follen nach bem hier alls bestehenden Gindrud noch einmal furg folgendermaßen ngefaßt werden:

de Berhandlungen über die Regelung der Reparasifrage und über die Räumung des Rheinlandes sollen til el lausen. Falls die Sachverständigenverhandlungen die Sachverständigenverhandlungen Bekiehung der End jumme der deutschen Reparatioeinem positiven Ergebnis führen follten, fo murbe ein tie die Rheinlandräumung endgültig festgesent Dies könnte jedoch taum vor Ablanf eines Jahres er-Rach Abichluß diefer Berhandlungen foll fobann bie ne Bergleichstommiffion eingeseht werden, Die auf Grund de Vergleichstommission eingeseyl werden, der werden beingehartitels des Locarnopattes geschäffen werden insolgedessen zeitlich in ihrer Dauer nicht begrenzt da in bekanntlich der Locarnopatt keine zeitliche Bestanntlich der Locarnopatt keine zeitlichen tennt. Die Kommiffion foll nach ben frangofischen den nur ab hoc für einzelne Fälle zusammenberufen wer-iolog sollen die Mitglieder der Kommission seitkehen, Der in iollen Bertreter von England, Frankreich, Belgien, und Deutschland augehören. Eine Ratisszierung des in, dir durch die Parlamente würde eventl. nicht notmenlein, dur es fich um einen Zusatz jum Locarnopalt handelt. Es

tonn darauf hingewiesen merben, daß die frangöstichen Borichlage Einsegung ber Kontrollfommission pattifch einer internationalen Kontrolle bes Rheinlandes gleich kommen. Der Borichlag, der Kontrolltommission die Befug-nisse zur Kontrolle des Gebietes auf beiden Seiten der deutsch= frangösischen Grenze zu gemähren, ist jedoch ohne Bedeutung, ba nach der gegenwärtigen Lage der Dinge eine Kontrolle auf

Heute

Bilder der Woche

französischer Seite niemals in Frage tommen würde. handelt fich fomit um eine verichleierte Wieberaufnahme ber alten frangösischen Forberung auf Ginführung ber inter: nationalen ftanbigen Rontrolle des Rheinlan: des, die bisher von der bentichen Regierung und ber beutichen Deffentlichfeit tategorifc abgelehnt worden ift.

# 4000 Verhaftungen in Spanien

Die revolutionäre Bewegung in Svanien niedergeschlagen

abon. Ein Sonderforrespondent des "Daily Chronicle" Bewegung in Spanien mehr als 4000 Personen verhasier Durunter guhlreiche frühere Deputierte, hohe Dillitärs the Personlichteiten des Hochadels und der Kirche. Pris Rivera erklärte jedoch in einem Telegramm, das die Lage Teilen Spanicus volltommen normal fei und daß es unlei, daß Delegierte des in Madrid tagenden Arbeitston-eignstet worden wären.

Bie aus Gibraltar gemelbet wird, murbe in 21 gebem Militargauverneur mitgefeilt, baf fic megen ber ngen in ben Generaftreit eintreten werbe. Der Gouverwiderte, die Truppen würden die Weisung erhalten, den brechen. Biele spanische Freimaurer der Grenzstädte baben fich nach Gibraltar geflüchtet, um ber Berhaftung ju entgeben. Sie fandten an ben Ronig von Schweben ein Telegramin, in dem fie ihn erfuchten, bei feinem Gaft, ben Ronig von Epanien, gegen die Magnahmen zu protestieren, die gegen die Freimaurer ergriffen würden.

London. An der spanischejranzösischen Grenze sind Berichte aus auverläffiger Duelle eingelaufen, die bestätigen, daß die regierungsfeindliche Bewegung in Spanien wenigstens für den Augenblid als unterdrückt gelten tann. Mae in den spanischen Stadten in der Rabe von Bibraltar verhafteten Berjonen find Freitag mittag freigelaffen worden. Man fieht darin ein ficheres Anzeichen dafür, daß fich die Regierung wieder volltommen als herr der Lage fühlt. Die Zensur erschwert ein genaucs Bild über die letten Borgange.

# Eindruck des Chorzower Urteils in Berlin

Tas Urteil des Haager Schiedegerichtshofes im Standpunkt nicht ung ünftig bezeichnet. Andererseite berfeiht, große Lobeshymnen anzustimmen, wenn man die tigen ist. gen Ersahrungen berückichtigt, die man mit der Bereit: leng, Urteilen des Haager Schiedsgerichtes Folge zu geange hat. Meiter wird erklärt, daß die in der Presse er-Mitteisungen über den polnischen Ausrechnungsein-ge anz zutressen. Es handelt sich dabei um einen Be-Millionen Mart für Cogialversicherung, ber jeinerzeit Regierung zugesprochen mar. Der Gerichtshof hat lie Regierung zugelpromen wur. Die Aufrechnung fann berilaficitigt werden, wenn es sich um eine liquide bandelt. Im übrigen wird barauf hingewiesen, daß es Urteil des Haager Schiedsgerichts nur um ein Teil:

# genbesuch Müllers bei Zalesti

Reichstangler Miller hat am Freitag bem polnischen Balesti einen Gegenbejuch abgestattet. Er einer Ginladung des Direftors des internationalen Albert Thomas, wobei er Gelegenheit ju einer Unterhaltung mit Bernhard Sham und Mugenbeneich hatte. Um Rachmittag empfing ber Reichs: nelch hatte. Um Rachmittag empfing ber Reichs: Gettlandischen Augenminister und den rumä. Gefandten in Berlin sowie Fritjof Nanfen. Im neichstanzier auf Einladung des Präsidenten des Minner Begeben wirb. Minifter Kahle, an einem Effen teilnehmen, bas

# Sichificherin in Berlin

Die das "Berliner Tageblatt" melbet, ist der ruffie den Bas "Berliner Lagevial. mersen, Krankheit in in Barlin ein-Behalten wurde, am Freitag abends in Berlin ein-



# Tolftois 100. Geburtstaa

wurde in Mostau unter Teilnahme der Regierung, des Diplomatischen Korps und einer Reihe russischer und auslandischer Schriftsteller feierlichst begangen. Wir zeigen einen Teil bes Pröfibiums ber Festitzung: Frau Kamenema, die Leiterin der Gesellschaft der kulturellen Berbindung mit dem Auslande, rechts neben ihr Bernhard Kellermann, gang links Stefan Zweig.

# Genfer Rächte

Betrachtungen eines Unpolitischen

Bon Renec Kraus.

Genf ist nicht nur eine Ausrede für alle Ungerechtigkeit in ber Beltgeschichte und eine Promenade am Geeufer, wo Sotel an hotel sich reiht. Das andere Genf, das richtige, ist eine franjösische Rleinstadt von gang besonderem Charafter. Die Stadt der schönsten Mädchen, der altesten Universität, der verliebtes sten Kagen, der jahlreichsten Radfahrer und der langweiligsten Abende in Mitteleuropa und Umgebung.

Irgendwie hängt das alles zusammen: die jungen Mädchen und die alte Universität, die verliebten Ragen und die einsamen

Um zunächst von diesen zu reden: so einsam sind sie, daß ber Bölferbund hatte nach Wien übersiedeln milfen. Rur um ber bleiernen Langeweile zu entgehen, die sich punktlich um neun Uhr abends über die Stadt senkt. Schließlich ist man übereingefommen, von einer hochpolitischen Saupt- und Staatsaftior abzuschen, wie fie eine Ueberfiedlung des Bolferbundes bedeuten mußte, und lieber zwei neue Tangpolafte in Genf felber gu errichten. Bleibt nur die Frage: fur wen? Denn foon die bestehenden Stabliffements tonnen, laut eidesstattlicher Berfiche. rung samtlicher Rachtportiers, nicht recht eriftieren. Wenn bei Bolferbund nicht gerade versammelt ist.

Dann freisich hebt ein tolles Nachtleben an. Ich habe im Mac Mahon", dem ersten Lokal von Genf, im Laufe eines besonders lebhaften Abends vier tanzende Paare gesehen und "Fantafio", dem Konfurrenzunternehmen, tangt gar ein Dugend fehr vornehmer Damen und herren. "Le congres banfe, mais il ne marche pas" — hat Taillerand einmal gesagt, offenbar in Borahnung der Genfer Kongresse.

Es gibt freilich auch etwas weniger vornehme Damen und herren. Reine unmoralischen natürlich, denn Unmoral wird an den Ufern des Lac Leman nicht geduldet. Aber einfache Leute: Midinetten und Handelsangestellte, Studenten und alle möglichen kleinen Leute. Die treffen sich Abend für Abend im "Balais d'Hiver", das irgendwo draußen in der Borstadt liegt. Noch nie hat sich ein Bölkerbundbelegierter hierher verirrt. Richt einmal die amerikanischen Reporter haben diesen Zauberpalast aufgestöbert —, und so soll er hier für die Weltgeschichte entdedt

Selige Erinnerungen an den "Fünffreuzertang" im Wiener Burftelprater werden mach, betritt ber Fremde die allen jungen Genfern geheiligte Schwelle. Das Eintrittsgelb wird von der ersten Bestellung auf Grund eines recht umständlichen Bersahrens abgerechnet. Billigkeit ist die Losung. Und: gute
Launc! Und: Jugend, Jugend! Es geht sehr ehrbar
zu. Alle Welt kennt einander. Die Stammgiste bleiden unter Ritterlich füßt der Commis die Sand, die Samstag ihren Mademoiselle und Monsieur tangen sehr fittsam ju uraften Poltaweisen und zu den Alangen des "Salleluja"-Songs, ber hier nicht minder verheerend wirft als in irgendeinem Cariton=Potel mit zwei Sternen im Baedeter.

Go vergeben bie Genfer Abende ber Gingeweihten Es gibt ührigens noch eine andere Möglichkeit für Wissende: Man kann den Abend intellektuell verbringen. Im Cafee Landolt. Dort nächtigt die Genfer Boheme. Das gibt es nams lich auch, obwohl man dem biederen Städtchen eine solche Gesellschaft nicht zutrauen würde. Im Landolt sitzen die ausländischen Studenten, die Schöngeister, Musser, Literaten, die Schauspieler vom Stadtthcater und all die verkommenen Existengen, die abends nichts anderes zu tun haben, als der Zeit zuzusehen, wie ste verrinnt.

Es ist freilich nur eine recht provingielle Boheme. Die Gespräche freisen nicht um den Dadaismus, und man liebt feine "geballten" Ausdrucksformen. Man ist romantisch wie in versunkenen Tagen und trägt Stirnloden wie anno dazumal. Inpisch französische Krovinzialintelligenz. Also: Konservativ, auch in der Revolution. Politische Gespräche sind grundsätzlich ausgeschlossen. Für solchen Unsinn hat man teine Zeit. Man überlägt ihn neide los ben Herren, die die großen Sotels bevölkern. Uebrigens find die ruffifchen Ribiliften, die jahrzehntelang ben Stamm. tischen von Landolt eine gemisse politische Note gegeben haben, schon lange ausgewandert. Einige unter ihnen haben mittler-weile Karriere gemacht. Richt ohne Stolz berichtet Abolphe, der rangalteste unter ben Garcons, daß Monfieur Trogsi ihm noch immer eine Flasche Wein schuldig ist. Derselbe Abolphe, der turzlich ein gerührtes Wiedersehen mit einem anderen Stammgaft von chemals feierte: mit Seiner Erzellenz, dem Herrn Bolfstoms miffar Lunaticharsti, ber dur Abruftungstonfereng nach Genf ge-

Andere, eben die, für die Genf nur aus einer Reihe internationaler halls und Restaurants besteht, verbringen halls und Restaurants besteht, verbringen ihre Nachte in der weltberühmten "Bavaria", wo fich insbesondere die beutsche Presse zu trau-

lichem Fachsimpeln vereinigt. Früher einmal gehörte auch Dr. Stresemann zu den Stammgösten der "Bavaria". Aber das Lo-tal ist ihm offenbar zu langweilig geworden. Auf dieser Ratstagung ward er im ichweizerisch=banrifchen Bierhaus nicht ge-

Um schließlich von der letten Möglichteit zu sprechen, eine Genfer Nacht totzuschlagen: Ich glaube, die allerwichtigste ist die, ju Fuß einen stundenlangen Bummel durch die Altstadt zu machen. Da vergeht einem das Lächeln und die Fronie, mit der der Fremde von "Distinktion" auf das stille Städtchen herabsieht...

Zauberhaft ist die Genfer Altstadt - es gibt feinen anderen Ausdrud. Abenteuerlich, romantisch, gespenstisch. Gin alter Uhrenturm steht auf freiem Platz. Sein heiseres, abgeleiertes Glodenspiel fündet die Geisterstunde - und jest muß die weiße Frau von Genf herabsteigen und, in mallende Gemander gehüllt, durch die stillen Stragen mandeln. Sogar die Betrunkenen, die aus der Brafferie nebenan heraustorkeln, betreuzigen fich, obwohl ihnen der Uhrturm zu Mitternacht nichts Reues ist, und schleichen sich, plöglich ganz still geworden, davon.

Rur die Ragen miauen, schrill und sehnsuchtsvoll, durch die Nacht. (Ragen hält man sich in Genf, wie man anderwärts Junde hat, als Saustiere und liebste Gefährten.) Rein Laut jonst, der die Stille stört. Da unten irgendwo liegt der See, von drüben schimmert, weiß durch tiefblaue Nacht, der Sipsel des Mont Blanc, und noch weiter oben steht, zauberhast und titschig wie immer, der Mond am Himmel. Und die Erzellenzherren, die jest in den Fürstenappartements von Bergues und vom Angleterre schnarchen, bilben sich ein, daß sie diese ganze wunderbare Welt wirklich beherrschen . . .



# Das Wachsen der Reparationszahlungen Die pro Ropf ber beutschen Bevolterung geleiftet werben muffen,

von 1924/25 bis jum Normaljahr 1928/29, mit dem die 3ahl= lungen ihre nolle Sohe erreicht haben.

# Ein polnisches Dorf vollständig niedergebrannt

Wariman. Am Donnerstag, morgens, brach in einem Dorf bei Petritau in einer judifchen Baderei ein Feuer aus, bas fich infolge bes Mangels jeglicher Loschgerate fehr ausbreitete. Bereits nach einer Stunde ftanden über 20 Ge : baude in Flammen, ohne das die Ausbreitung des Feuers eingebammt werden tonnte. Als schließlich die Feuerwehren der Nachbarortschaften ankamen, war es zu spät. Das gesamte aus 37 Gehöften bestehende Dorf brannte im Berlauf des Bormittags vollständig nieder. 150 Familien find obdachlos. Der Schaden beträgt mehrere 100 000 3loty.

# Die Person des Eitzugmörders festgestellt

Sarburg-Wilhelmsburg. Die Ermittlungen ber Landestri-minalpolizeistelle haben ergeben, das als Täter bei dem Raubmord im Gilgug Samburg-Bremen ber Gelegen= heitsarbeiter und angebliche frühere Aunstschüler Emil Sopp, geboren am 19. 1. 1988 in Lindau, Kreis Ploen in Frage fommt. Sopp wird von der Staatsanwaltschaft Lübeck noch steckbrieflich versolgt. Er ist wiederholt wegen schweren Diebstahls im Rückschund und wegen Betruges vorbestraft. U. a. auch mit Zuchthaus. Hopp tritt als Fürst von Standerbue auf und führt außerdem einen Paß auf den Namen Buchhalter, William Miller, der anschlich im Miller, ausgerbem geblich in München ausgestellt sein soll, bei fich. Er soll wert: volle Brillantringe und eine Krawattennadel aus Platin tragen. In der letten Woche hat sich Sopp in Harburg-Wilhelms-burg unangemeldet aufgehalten und von hier aus anscheinend Streifzüge unternommen. Er ift feit Dienstag, ben 11. Geptem= ber abends flüchtig.

# "Graf Zeppelin" startflar

Friedrichshafen. Dr. Edener empfing gestern vormittags die bereits in Friedrichshafen anmesenden Vertreter der Presse, benen er u. a. folgendes erflärte:

"Schiff ist Sonnabend startflar. Ich hoffe sehr, daß es möglich sein wird, die erste Probesahrt morgen vorzunehmen, zumal gegenwärtig eine ganz ausgezeichnete Wetterlage für Probefahrten herricht. Die Ausführbarkeit diefer Jahrt hängt aber lediglich ab von der Möglichkeit, das Schiff aus der Salle pu bringen. Wir arbeiten bier unter gang ungewöhnlich schwierigen Berhältnissen. Die Halle ist so eng für das große Schiff, das wir über dem Schiff nur einen Spielraum von 65 Zentis

metern haben und an den Seiten nicht viel mehr. hat in seiner Hauptrichtung nur eine Ausdehnung pon längen und ist rings umbaut. So können wir nur mit gu Borficht bei Windstille ober bei ganz leichtem Winde westlicher Richtung das Schiff aus der Halle bringen. Tas gie uns deshalb auch ganz unmöglich, einen bestimmten die einzelnen Fahrton mit Sicherheit vorher anzugeben Pressentloungen, die von solchen bestimmten Terminschlichen gen millen mollen sind state als anstande ausrieben. gen wissen wollen, sind stets als apokryph anzusehen sicherweise liegen die meteorologischen Verhältnisse in Kriedischen sich hasen so, das andere als südwestliche Winde relativ seten



Hindenburg als Guisherr

Reichsprässbent von Hindenburg besuchte dieser Tage das im Kreise Rosenberg (Westwreußen) liegende Gut Rended, Stammgut der Familie von Benedendorff und Hindenburg, das ihm von alten Soldaten, der deubschen Industrie und wirtschaft ju seinem 80. Geburt stag geschenkt worben mar.

# Grubenunglück bei Reurode

Drei Tote.

Breslau. Nachbem erft im März b. Is. 8 Bergleute auf der Wenzeslausgrube bei Renrode durch eine Rohlen= jäureexplosion den Bergmannstod gefunden haben, ist das Waldenburger Revier am Donnerstag von einem ähnlichen Un= glud betroffen worden. Auf der "Glüchilf-Friedenshoffnungs-Grube" in Niederhermsborf lofben sich auf bisher noch ungetlärte Beise unter ungeheuren Detonationen eine Menge von 600 Bagen Kohle, Durch ben entstandenen Kohlensäureausbruch murben 26 von den in diefer Strede arbeitenden Bergleuten be-troffen. Es gelang leider nur 23 Mann zu bergen. Drei Leute murden von den herniederbrechenden Rohlenmaffen verschüttet und getötet. Die Berletten befinden sich im Anappschaftslaza= rett. Es besteht die Hoffnung, sie am Leben zu erhalten. Bon ben drei tötlich verunglüdten Berglauten konnte bisher nur der Berghäuer Fiebig geborgen werben, mahrend die beiden anderem Eingeschloffenen, die Berghäuer Rlenner und Binbler, trot größter Anstrengungen noch nicht geborgen werden fonnten.

# Schwere Tornadofafastrophen in America

Berlin. Wie die "Nachtausgabe" aus Rennork meldet, wurden die Staaten Rebrasta und Dafota von zwei furcht. baren Tornados heimgesucht. In gahlreichen Ortschaften wurden die meisten Säuser abgebedt und jum Teil in Trimmer gelegt. Dabei wurden nad; den bisher eingegangenen Meldungen 20 Personen getötet und 100 verlett. In Walthill wurden vier Landichulen in Trummer gelegt. Gine Gruppe von Schülern, Die die Schule nicht mehr erreichen tonnte, ift von den Trummern erschlagen worden. Silfszüge mit Aerzten und Rettungsmannichafs ten find an die Ungludsftelle entfandt worden.

# Freiverleih von Regenschirmen

Ein Warenhaus in Chicago hat eine Abteilung für schirme eingerichtet, die von allen Personen, seine and oder Richtlunden, bei Regenwetter benutzt werden als Entleiher eines Schirmes muß einen Geldbetrag hinterlegen, dach mich die Oder Constitution hinterlegen; doch wird die gange Summe zurückerstatte, ist der Schirm wiedergebracht wird, da das Warenhaus photo Berleihen der Schirme feine Gebühr nimmt. Auch giet phische Apparate werden von dem Kaufhaus unter den gled Bedingungen verlichen Bedingungen verliehen.

In Berlin wurde einige Jahre vor dem Krieg ein deres Institut für Berleih von Regenschirmen ins Berleit, das natürlich eine kleine Gebühr für das geganst eines Schirmes nahm. Doch ist es bald wieder eingeganst

# Das Gliid einer Schauspielerin

Gine fleine Schauspielerin in Reunort befant pon Mann 20 Dollar geschentt, um sich einen langgehegten in erfüllen und eine falsche Diamantenkette kaufen und In einem kleinen Geschäft fand sie auch eine solche, per nur 18,50 Dollar toftete, beschloß sie, sie für ben Reft bes neu fassen Louar tostete, beschloß sie, sie sür den Rest des in neu fassen zu lassen. Zusällig geriet sie zu diesem Iwea in großes Juweliergeschäft. Man nahm ihr die Kette einer Biertelstunde sam der Vertäufer wieder und erklärte, Ehrf habe großes Interesse sie auch Chef habe großes Interesse für die Kette und wirde se für 50 000 Dollar taufen. Die junge Frau bewies, daß und gute Schauspielerin ist inder Krau bewies, daß und gute Schauspielerin ist, indem sie teine Miene verzog till tlärte, die Kette nicht verkaufen zu wollen. Nun erschie Chef selber und steigerte sich bis zu 75 000 Dollar hinauf. Shauspielerin aber blieb fest, nahm die neugefädelte fie begab sich in einen zweiten Laden. Schließlich verkaufte sie felbe für 150 000 Dollar und ist zurzeit mit ihrem Mann einer Europareise begriffen.

# Sisbeth Borchart

Nachdrud verboten. "Natürlich nicht - bu wirft mich in peinliche Situas

Rein Gedanke — ich werde auf meiner Sut fein. Aber du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet: Wie ist die Gesellschaft hier?"

"Durchaus vornehm," antwortete fie, schon halb auf dem

Sprunge stehend.
"Jum Beispiel?"
Sie zählte einige Namen und Titel auf.
"He ganz annehmbar," machte er, "und du fühlst dich wohl hier?"
"Sehr."

"Als barmherzige Samartterin oder auch gesells

"Beides — man ist fehr freundlich gu mir." "Und schneibet dir natürlich wieder auf Tod und Leben die Cour," entfuhr es ihm.

Jest lachte sie schalkhaft: "Natürlich."

"Du, höre, du willst mich qualen. Uebrigens — aber sei doch nicht so eilig, Kind — dein heiliger Salvator scheint ein etwas sonderbarer Heiliger zu sein." "Wieso?" fragte sie, und kam wieder einige Schritte

"Nun, sein ganzes Auftreten — etwas herrisch — furz angebunden. Weißt du, daß es mich vorhin empörte, wie er dir, der stolzen Carmen, so kurz Befehle exteilte?" "Das war doch ganz sachlich und beruflich," meinte ste, während ein leichtes Rot über ihre Wangen huschte.

"Mag fein — aber immerhin — bu befolgst sie wenig-

"Go? Warum nicht?" Sabe ich etwa ichon meinen Umichlag?" fragte et. Sie drohte ihm mit dem Finger, schritt dann ohne weiteres zum Waschtich, tauchte ein Handtuch ins Wasch-beden und kam damit zurück.

Als sie ihm die Kompresse umlegen wollte, haschte er nach ihren Sanden und fußte fie.

Sie entzog sie ihm ichnest. "Das ift unstatthaft, Graf Lahwig. Einer Schwester kist man nicht die Sand. Und von jegt ab heißt es Sie und Schwester Carmen.

"Auch wenn wir allein find?" Auch dann. Wenn man sich nicht daran gewöhnt, ver-

ipricht man sich auch in Gegenwart anderer."

"Wie du — pardon — wie Sie besehlen, Schwester Carmen. Ihre schwester Liche Fürsorge werden Sie mir doch zuteil werden sassen. Warin Sie deren bedürften, Graf Lakwik," erwiderte kie, die Achseln zudend, "und nun muß ich eilen."

"Salt - einen Augenblid noch, Carmen. - aber Car-"Abdio!" rief sie vor der bereits geöffneten Tür. Im nächsten Augenblid war sie dahinter verschwunden.

Mit einer grimmigen Gebärde ichleuderte Graf Lagwig ben Unschlag fort. Er hatte seinen Zwed, wenn auch ihm nicht genügend, erfüllt. Die Hoffnung, daß sein Leiden ihm die Gesellchaft Carmens bringen würde, schlen jezt mehr als zweiselhaft. Sollte er nun die gande Zeit ver-urteilt seln, hier allein und still zu liegen. Das wider-lprach seiner ganzen Natur. Er entjann sich nicht beit urfeitt sein, hier allein und still zu liegen. Das widersprach seiner ganzen Natur. Er entsann sich nicht, seit seiner Kindheit semals krank gewesen zu sein. Er fühlte sich auch sonst wohl, nur der Fuß mußte selbstverständlich ausheilen. Höfentlich dauerte die Geschichte nicht lange. Langes Stilliegen hielt er nicht aus. Aber froh war er doch, daß ihm der kleine Unfall die Tore zum Sanatorium geöffnet hatte. Er wollte so bald nicht wieder fort. Benn geöffnet hatte. er nur erft hinunter und Carmen in ihrem Wirfungsfreis sehen könnte! Er war neugierig und eifersüchtig zu glei-

Ob sie wohl heute noch nach ihm sehen würde? Eigent= lich ware es doch ihre Pflicht, meinte er

Eine Weile lag er still und beschäftigte sich mit biefen. Gedanken, malte sich alles mögliche aus, schmiedete Plane, wie er sie länger fesseln könnte. Umsonst wollte er ihr nicht nachgereist sein.

Gegen Abend wurde er ungeduldig und klingeste voger Hoffnung. Aber nur der Diener erschien und fragte nach seinen Wünschen.

Er ließ das eleftrische Licht aufdrehen und fich einis deutsche Zeitungen holen. Mit dieser Lefture verbrachte er den Abend.

Am nächsten Tage tam Hartungen und unterfucte "Nun, wie steht's, herr Professor? Kann ich aufstehen?

"So ungebuldig?" fragte Sartungen durild. acher einen Tag muffen Sie sich wenigstens noch gefaht mit jeu

"Also noch einen ganzen Tag," erwiderte Lakmik zum zend. "Wissen Sie auch, daß man von dem Liegen nervös wird? Sie müssen mich dafür nachher noch Kur behalten, Herr Professor, damit ich meine wieder auffrische."

Sartungen lächelte: "Sie können bas Zimmer behalten, solange fich nicht ernstere Patienten melben."

"Ah — und dann werfen Sie mich heraus?"
"Bielleicht."

"Sehr freundlich." Als der Professor gegangen war, klingelte Lagwit und ließ die Schwester bitten, sich zu ihm zu bemühen.

Giovanni tam mit der Moldung zurück, daß Signore Carmen nicht abkömmlich sei. Aber wenn ber einen Umschlag wünschten, er, Giovanni verstünde ihn zu machen.

"Sexel" dachte Lasswitz und schiefte den Diener wiedet

Alfo fie wollte nicht tommen. Augenscheinlich sie sich vorgenommen, ihn hier noch mehr du gnälen in Ulmenhorst. Aber sie iollte sich in acht nehmen. Da klopste es an seine Tie (Fortjegung folgt) Da klopfte es an seine Tür.

# Unterhaltung und Wissem

Sonntag, den 16. September 1928

# Wie die Zeitung entstand

die Götter muffen Zeitungen gekannt haben, benn sie Reklame. Aber dem Menichengeschlechte blieb dieser Ginial, in dem sich die Seiterleit unieres Zeitalters lange genug vorenthalten. Ein dumpfes Bewußtsein Unerläßlichkeit aller Publikationen findet fich allerdings itufen Jahrtausenben; benn mas bezwedten letten Entiflen aller Art auf Siein ober Bergament - wenn nicht taabe"? Bas sonst bebeuteten öffentliche Anschläge ober Bleit ber Ausruser? Es sollte dem Publitum in einund unveränderlicher Form etwas mehr oder minder mitgeteilt werden, vor Jahrtausenden wie heute. In diurna der alten Römer nahert sich die Art dieser Mitbereits dem Sammelbegriff "Zeitung", aber der Gedanke dann bis zum Ausgang des Mittelalters unbestimmt und bahin, um plöglich in heller Flamme aufzulobern. metheus aber, der den Göttern dies neue keuer stahl, Stanzose und hieß Theophraste Renaudot. Er muroc London geboren und mit ihm scheint die moderne Zeizung Arform in Ericheinung getreien ju fein, wenn auch ge-Bolter die Ehre der Baterichaft orejes Fabelmejens beauftruchen. So die Englander, die bereits unter eine Art von Flugblättern — natürlich "News" geherausgaben, die Italiener mit den venezianischen "No-teite", die Hollander, die Ungarn und nicht zulest wahrmit nicht geringerem Recht die Deutschen .. Alles in nuffen wir den Beginn des 17. Jahrhunderts als Ents sogennium der modernen Zeitung auffassen, denn danahmen die bis dahin in fast allen handeltreibenden üblichen Mitteilungsblätter eine Form an die fie raid m, was wir heute- unter "Zeitung" verstehen, nahe-

dieser Periode vorausging, läßt sich hier nur flüchtig Es wäre eine "Geschichte der Vervielfältigung". Im undert sorgten Chronisten, Dichter und Troubadours de-ibre Berichte und ihre Lieder unter die Loute kamen, Modriften verbreiteten; auch griffen fie Tagesgeschehhistorische Greignisse auf, um fie in Prosa oder Bersen ten oder in den Himmel zu heben. Im 16. Johrhundert es die starken religiösen Gegensäße, die jest in der Drucker-inen Bundesgenossen sanden. Flugschriften und Abhand-wurden in die Massen geworsen, um neue Menschen für an ju gewinnen. Man brudte besonders Manifeste, ationen und Satiren einseitig auf einzelne Blätter, die derstohlen zureichen oder während der Nacht irgendwo konnte. Es fanden sich genug Leute, die bei erfreu-winn gern dem Neuigkeitsbedürsnis und der Unterhal-Rreise zu dienen bereit waren. Um die Ware jugmachen, verfiel man bald darauf, mehrere Geschehein und bemfelben Blatt zu bringen ober in einem heft entlichen. Die Veröffentlichungen von Tagesgeschehnissen eignissen nahmen immer bestimmtere Formen an, bis Intelligenz und der Fleis eines Mannes, der das Beleiner Zeit erkannte, die erste wirkliche Zeitung ins Leein Blatt, das einen Namen trug und eine bestimmte Ericheinens auswies. Und dieser Mann war Theodenaudot. Seiner Lebensarbeit verdanken wir jeden-Dasein der Zeitung in ihrer modernen Begriffsbe-

Bleiche Ursachen einem gleichgerichteten Bedürsnis ents berden sie sicher ahnliche Wirkungen erzielen. Eine bereiten sie sicher ahnliche Wirkungen erzielen. teinstimmung außerer Notwendigkeiten fand fich in ber Sandelsbeziehungen europäischer Lander, und einer ber Be, die schlieslich im Bereiche ber Zeitung des Theoenaudot mündeten, führte über die Kontore der großen aufer . . Schon die Fugger gaben in der Mitte des underts unter dem Titel "Orbinari-Zeitungen" geschäfteilungen heraus. Diese Berichte, die man mit anderen dustauschen miesen inseratähnlichen Charafter auf en solde politischen Ereignisse zur Sprache, die geeiznet eichäfte günstig oder ungünstig zu beeinstussen. Von riebenen Kundgebungen dieser Urt, die man, wenn man erste iournalistische Versuche auffassen tann, wiesen dieloide Berbreitung, daß man sie bereits mit einer Zeisten kann. Fast täglich erschien ein Exemplar dieser Beitungen", ju denen man unter dem Titel "Extrageitungen", ju denen man unter bem Reuigkeiten geltungen" Ergänzungen mit den letzten Reuigkeiten Die Nummer der Ordinari wieder Extraordinari dugsburg 4 Kreuzer: auch fannte man bereits eine Art omement, das für die Ordinari und Extraordinari h, für die Ordinari allein 14 Gulden betrug. Anfänglich Blätter, abgesehen vom rein tausmännischen Teil, Ritteilungen und erst nach und nach erschienen dole Mitteilungen und erst nach und Kan Geschehe keinden gaber andersartige, besonders interessante Geschehe und Bändern. Schee Inserate gab es zunächst nicht, Jands erite Zeitung, die "Stratburger Zeitung" vom enthält noch keinerlei Anzeigen. Auch die im Jahre enthält noch keinerlei Anzeigen. Auch die im Jahre Leipziger Zeitung", die unter diesem Namen ihrbauerte, brachte lange keine bon Jahrhunderten überdauerte, brachte lange keine

der Beuigteiten, Die in den Beröffentlichungen enthalten war, erklärt sich aus den ausgedehnten Bedieles Hauses, das in allen Teilen der Melt seine dette Saues, das in auen Letten der einen tage und mit allen großen Handelshäufern einen tage und mit allen großen Dulletinsgeschäfte weißel unterhielt. Seine großen Darlehnsgeschäfte die einem gewichtigen Faktor in der politischen Welt itandige Verbindungen mit Regierungskreisen, die und Parteisihrern herbei. Durch zahlreiche Saus den Jesuiten leistete, die sich damals über Daus den Jesutten terfrete, die fich die Fugger auszubreiten begannen, hatten sich die Fugger Bohlwollen dieses Ordens erworben, der ihnen als Manche "vertrauliche Mitteilung" zusommen ließ.

Manche "vertrauliche Metteilung" zusommen ließ.

Murden literarische Neuigkeiten besprochen und wurden literarische Neuigkeiten besprochen und interessanten Büchern gebracht. Mehrsach sindet kanning einer anscheinend häusig ausgeführten Konterichte, Preistabellen über Setreide und andere

de

Lebensmittel waren üblich, und man ftogt auf Antundigunger.

wo und zu welchen Breisen dies oder jenes zu kaufen sei. Wenn wir eine moderne Zeitung betrachten, deren Bestehen fast ausschließlich durch den Geminn bedingt ist, den die Inserate abmerfen, wenn wir täglich die für uns jur Gelbftverftandlichteit geworbenen "öffentlichen Unfundigungen" in Inseratform ins Luge faffen, ohne die unfere mirtichaftliche Entwidlung fofort stoden muste, so scheint es schwer verständlich, das dieser heute so majestätisch dahinrauschende Strom des Gedeihens von einer so schmächtigen Quelle geboren murde und sozusagen erst entdeckt werden muste. Und dennoch war es so, besonders in Beutschland. Während in England London die große Zentrale war, in der die viclfältigen Interessen des kausmännischen Lebens zusammen= laufen mußten, gab es in den zahllosen Staaten von Deutschland einen joschen Brennpunft nicht. In den zerstreut liegenden Residenzen und Städtchen konnte sich teine auf sich selbst angewiesen Zeitung halten . . Und dennoch mußten Angebot und Nachstrage in neuzeitlichem Sinne geregelt werden. Man half sich durch die Einrichtung der sogenannten "Intelligenzkontore", Bureaus, in denen Listen auslagen, in die sich jeder, der irgend ein

geschäftliches Angebot wünschte, eintragen konnte. Die Umspändlichkeit des Versahrens führte zur Bereinfachung: man vervicls fältigte Angebots- und Nachfragelisten und gab sie in zeitungs-äbnlicher Form heraus. Auf diese Weise entstanden die "Intelli-genzblätter", ausschließlich Insertionsorgane, deren Allgemein-nuben so auf der Sand zu liegen schien, daß sie lange Zeit vom besonderen Wohlwollen der Behörden und einflutzeichen Persönlichkeiten getragen und von "oben herah" lebhaft unterstützt wurden. Denn hier erfuhr der Bürger genau das, was zu wissen ihm allein nottaf: was es zu kaufen und verkaufen gabe, was Mehl, Butter und Gier tofteten. Richts fonft. Reinerlei üble Meinungen von Staats- und gelehrten Sachen, feine bon der behordlimen Weisheit abweichenden und daher unnigen Betrachtungen wurden verlautbart, und das war bamals wichtig. Man sicherte daher den Intelligenzblättern das Monopol der Inserate und machte sie mit löblichem Bedacht zu einem Hemmschuh für die freie Entwicklung des Zeitungswesens. Es dauerte lange, dis die Presse diese Klippe umschiffen konnte. Roch länger dauerte es, dis aus den mühlam erworbenen Rechten eigene politische und kreitische Meinungsäußerungen erwuchsen, die man den Zeitungen b's weit in das 19. Jahrhundert hinein absprach. Biele Kämpfe spielten fich ab, viele Existenzen wurden vernichtet. Immer wieder triumphierte das Althergebrachte: Zopf und Clique, dis der moderne Weltversehr auch diese mittelalterlicken Winkelschatten durch das sachliche Licht seiner Bozenlampen abwötete.



# Meisterwerte der Architettur

Die Kathebrale Saint-Front in Perigneux (Südmestifrankreich), die 984—1047 in byzantinischem Stil nach dem Muster der Markustirche in Benedig erbaut murde.

# Arantheit

Anfangs war es nur eine uninteressante Mandelentzundung. Der hausorst drudte mit dem Stiel eines Suppenlöffels die Zunge des Patienten nieder. Er war mit dem Ergebnis der Untersuchung zusrieden: Die Halsschmerzen erwiesen sich als objektip begriinbet

Am Abend erschien er wieder. Das Thermometer murde geschüttelt wie Worcestersause und in die Achselhähle des Kran-fen geklemmt. Dort lag es zehn Minuten und empfing die Temperaturgeständnisse des erreaten Blutes. Der Arzt nahm das Thermometer aus der Achselhähle, hielt es rechts, links, fchief, gerade, fentrecht, horizontal, befah es von allen Seiten und ermischte den Quechilbersaden bei 38 Grab. Der Patient fragte beunruhigt: "Kann das nicht was an-

beres sein wie Mandelentzundung? Rein, das kann nichts anderes sein. Aber es kann alles

mögliche daraus werden."

"Und glauben Sie, daß etwas Ernstes daraus wird?" "Ich bitte um Ihren Puls!"

Gine Minute lang herrichte Stille im Krankengimmer. Mles hielt ben Atem an, um die bedeutsame Konversation gwiichen einem Abythmus und einem Taftgefühl nicht zu ftoren.

Gurgeln Sie fleißig!" fagte bann ber Doftor. Die Mutter geleitete ben Urgt ins Rebengimmer und forberte ihre Portion an beruhigenden Worten. Er versicherte in leichtgefügter Rede, es fei jum Beffinismus tein Anlag, chensomenig wie jum Optimismus, und für morgen erbitte er sich ein Fläschchen Harn.

Aus der Arantenstube rollte ein langgezogenes Geräusch. Die Mutter flatterte gerührt mit den Wimpern und sagte nicht ohne stolz. "Wie gut er gurgelt!" In der Tat, Emil gurgelte schr schon. Es klang wie das melancholische Selbstgespräch einer fleinen Trommel.

Das Fieber stieg. Der Kranke bekam kalte Umschläge, Aspirin und allmählich einen Bollbart. Elvira, die Freundin, erbot sich, ihn in Schlaf zu singen. "Du kannst mir den Buckel herunterrutschen!" rief er. "Gottlob," sagte sie leise, "er ist bei flarem Bewustfein."

"Serr Doktor." sagte die Mutter, "ift nicht vielleicht ein

Ausschlag vorhanden?"

"Nichts wäre leichter möglich als das," sagte der Arzt mit

fongiliantem Lächeln.

Infolgebeisen appellierte die Familie von diesem einfachen Burger ber allgemeinen Medigin an einen Sofrat ber Dermas tologie. Er war ein ernfter, ruhiger herr, burchaus gespannt und gestrafft von Sachlichkeit wie ein Schuh vom Leisten. Das bei fprühte er doch Zeitmangel, und man glaubte, das Knirschen der Bremse zu hören, mit der er das Tempo, das in ihm war, tattvoll und energisch möhigte. Immerhin ritt er eine flotte Diagnose. Er sagte: "Guten Tag, startes Fieber, tonfluierende Möte, Kopfichmerzen, Simbeerzunge, Scharlach, Abieu!

"Ich beglückwünsche Sie," sagte der Hausarzt, "daß es Schar-lach ist. Es hätte etwas Schlimmeres sein können!" Es murde eine fcone Tabelle an die Wand gehängt und von Stunde au

Stunde der Fieberkurs notiert. Der Dottor meinte, man könnte rielleicht die Kurve darstellen mit roter Tinte. Es war aber keine im Hause, und mit schwarzer machte es ihm keinen Spaß. Am Whend telephonierte Onkel Joseph und teilte die ihm bekannten Folgekrankheiten des Scharlachs mit. Nachts klingelte er nochmals an; in seiner Zerstreutheit hatte er die Mitstellengenverkeinsburgen pergelben telohrenentzündung vergessen.

3m Saufe des Rranten murde der Defenfinfrieg gegen bic Unftedung organifiert. Onfoform und Formalin bezogen bie

"Rütt es was?" fragte man den Doktor.

"Das ift fo," antwortete er: "Entweder Sie werben ben Scharlach befommen, dann ift alle Borficht umsonft, ober fie werden ihn nicht befommen, dann tonnen Sie fic auch ruhig Bum Rranten ins Bett legen."

Ach, ihr schönen Rekonvaleszenz-Frühlingstage im Krankensimmer! Elvira ftidt wunderliche Arabesten auf ichwarze Seide und fingt fich baju ein Liedden aus ber "Mariga" ober aus "Tristan", man weiß das bei ihr nicht so genau. Die Fliege summt, die Tante schnarcht, das Hündchen bellt, die Straße wirft Geräusche ins 3immer, und die Luft ift bewegt von allerlei friedevoller Gefcaftigleit. Der Fieberzettel nicht mehr beschrieben, flattert vergessen an seinem Reisnagel, ein Roman von dazumal, den kein Mensch mehr sieht, und der doch einst seine Leser mächtig in Spannung hielt. Der Rekonvaleszent liegt ruhig, aber sein Geist ist rege. Stundenlang denkt er nach, was er von seiner Umgebung verlangen konnte, und besonders nachts fallen ihm gute Sochen ein.

"Herr Doktor," sagt er, "darf ich heute Kartoffelfalat mit

3wiebel effen?" "Wenn es Ihnen nichts schadet, dürsen Sie; wenn Sie aber nachher Uebesteit bekommen, dürsen Sie nicht. Die Medizin, mein Freund, ist nicht allwissend!"

# D-Bug für 15 000 Tauben,

In Bournemouth tam am 1. September ein D-Zug, aus 17 Wagen bestehend, an, in dem außer acht menschlichen Bassagieten 15 000 Tauben befordert murden. Es find dies die Teilneh: merinnen an dem größten Wettflug dieses Jahres mit ihren acht Pflegern. Es ift nicht ber einzige Sonderzug, den die London Midland and Scottish train Company ihren geflügelten Gösten dur Bersügung gestellt hat: im ganzen sind nicht weniger als 7 Millionen Tauben in 17 Sonderzügen befördert worden.

# Geltsame Hochzeitsgebräuche

Tod, Geburt und Chefchließung — diese drei wichtigsten Bortommnisse im Leben des Menschen werden bei fast allen Böllern und zu allen Zeiten in feierlicher Beife begangen, und gerade bei diesen Gelegenheiten sehen mir eine Fille von Sitten und Gebräuchen sich entfalten, in beren verwirrender Menge manche uns anmutig, manche widerlich, die meiften aber höchst absonderlich erscheinen. In diefes Chaos von Sandlungen, Brauchtum und Anschauungen Ordnung gebracht und das zugrundeliegende Gejet entdedt und aufgewiesen gu haben, ift das Berdienst jener Schule von Ethnographen und Erforschern der menschlichen Lebensformen, welche auf dem Boden der von unjerem genialen Landsmanne Freud begründeten Pfpchoanalyje

In Desterreich, wo die Che ein rechtlich firchlicher Vertrag find die damit verbundenen Beremonien nur mehr wenig inmbolischer Natur; die Konvention hat vielmehr sich ber Sache als einem rein familiaren Feste bemächtigt, das nicht viel über Beten und Effen hinauskommt. Aber dafür — welche Fülle von Simnbildern und Gebräuchen bei anderen Boltern anderer

Die japanische Braut ift gang in Beig gefleibet, beshalb, weil dies die Farbe der Trauer ist, darüber, daß das junge Mäd= den durch die Ehe aus der väterlichen Sippe ausscheibet. Bum Abschied überreicht ihr der Bater ein Schwert, auf daß fie es im Notfall, wenn ihre Ehre auf dem Spiele steht, gebrauche. Die im Zimmer des Bräutigams stattfindende Trauungszeremonie besteht im Trinken von neun Bechern Reiswein, wobei tiefstes Stillschweigen beobachtet werden muß. Erst dann erfolgen Gludwünsche der Berwandten und Darbringungen von Ge-

Bei ben Singhalesen auf Censon wird ber sich dur Braut begebende Bräutigam am Hochzeitstage von zwei Männern ihrer Bermandtschaft am Eintreten verhindert, und es entspinnt sich ein Wechselgang, bei bem zuerst ber Zutritt verboten, bann crlaubt wird; ein Ueberbleibsel ber feinerzeitigen Berhandlun= gen zwischen den Familien nach ftattgefundenem Brautraub, Godann seigen sich die Brautleute auf ein weißes Tud, nehmen mir der rechten Sand aus einer Schuffel gelochten Reis und steden ihn sich dreimal gegenseitig in den Mund. Dann bindet ihnen älteste mutterliche Ontel die fleinen Finger jusammen, und die Brautleute reißen sich wieder los: damit ist die Ehe voll= zogen und das neue Baar begriift feine Gafte, indem es ihnen langes Leben wünscht. Sobann folgt Unterhaltung und Be-

Bei den Bewohnern Subindiens wird die Gbe meift burch Umhängen eines goldenen Schmuchtudes um ben Sals ber Braut oder durch Zusammenbinden der Hände des Paares oder der Zipfel ihrer Sufttucher geschlossen. Aber davon gibt es ganz wunderliche Ausnahmen, so z. B. wenn bei den Leuten von Kanara und Ornia ein Wandschirm zwischen bem Brautpaar aufgestellt wird, über den hinüber die Braut Sals und Reis auf ben Kopf des Bräutigams werfen muk.

Bei den Linganat hat der Barbier eine drollige Rolle unter ben Sodgeitsgebräuchen ju spielen; er muß, nachdem er ben Brautigam raffert und bie Beben ber Braut mit einem in Dilch getauchten Mangoblatt betupft hat, ihre Ropfe mit zerlaffener Butter besprengen, wobei ein um seinen Sals gebundener schweter Stein und hinten an einem Strid ziehende Rinder ihn nach Rräften zu hindern bestimmt find.

Bei ben Stämmen oon Bengalen - Nordofbindien - finben wir unter einer Menge merkwürdiger Sochzeitsgebrauche auch folgenden: das Brautpaar bemalt sich gegenseitig die Stirn mit Binnober, wobei es zwar nebeneinander ftehn, fich aber beileibe nicht ansehen barf. Momöglich aber noch absonder= licher geht es bei einer Mundahodzeit zu. Die Braut holt beim Fluß eine Kanne Wasser und trägt sie auf dem Kopf heim, wobei sie diese mit der Hand stützt. Der Bräutigam folgt ihr und schließt einen Pfeil durch das Loch, das ihr nach oben gerichteter Urm mit der Kanne bildet. Run muß die Braut bis zu der Stelle gehen, wo der Pfeil niedergefallen ift, und ihn mit dem Juge aufheben, in ihre hand befordern und anmutig dem Brautigam überreichen. Diefes immerhin ichwierige Afrobatentunftstud ift die enticheidende Chezeremonic.

Auch in Usam, jenem Gebirgsland zwischen China, Indien, Tibet und Siam, geht es bei Hochzeiten wunderlich zu. Bei den Garoftammen wird ein Sahn und eine Senne geopfert, dann schlägt ein Freund den Bräutigam mit der henne und die Braut mit dem Sahn - und die Ehe ist geschloffen. - In Tibet ift die Che, wie in allen buddhiftischen Ländern, teine religiose Sache, sondern ein Zivilvertrag. Sie braucht nur bekanntgegeben zu werden, um als geschlossen zu gelten. Es finden also nur gefellige Festlichkeiten und Schmauscreien statt, wobei oft die höflichfte Begriißungsformel der Tibeter angewendet wird, Die darin besteht, daß man sich gegenseitig die Zunge herausstreat, ein für uns Europäer mehr verbluffender als feierlicher Un=

Much Nordasien liefert uns seltsame Beispiele. Bei den Jakuten erscheint der Bräutigam hoch zu Rog und bringt viel Fleisch mit. Indes sich alle Gaste im Hof des Brauthauses versjammeln, bleibt der Bräutigam allein draußen, bis er von seis nem Bater mit einer Beitsche hineingetrieben wird; fobann fegnen ihn die Schwiegereltern, wobei ihn fein Bater von rudwärts umfaßt und dreimal zu ihren Füßen niederlegt. Sodann werden Braut und Bräutigam jedes in eine andere Ede, mit dem Gesicht zur Wand, gesetzt, und so muffen fie bleiben, bis das Festmahl zubereitet ist und beginnen kann. Bei den Bur-jäten slechten sich am Sochzeitstag die Braut und ihre Freunbinnen alle an den Zöpfen zusammen und schließen sich in einer Sütte ein. Dann kommt der Freier, und bessen Aufgabe ist es nun, diefen Anäuel aufqulofen, die Braut von ihren Gefährtinuen zu trennen und sie zu veranlassen, ihm in sein Saus zu folgen, was auch nach längerem Zureden 'geschieht.

Bei ben Drujen, Die, obwohl Mohammedaner, fich mit einer einzigen Frau begnügen, und fast immer innerhalb ihres Stammes heiraten, überreicht die Braut dem Brautigam einen iconen Dold, eingewickelt in ein von ihr gewebtes Tuch. Die Braut ift in einen roten, golbbeflitterten Schleier gehüllt; im Brautgemach nimmt ihr der junge Gatte diesen ab und schmuckt sie mit dem Tantur, einer Müge, die in eine silberne oder zinnerne Röhre ausläuft und hoch emporragt, ahnlich wie bei einem Einhorn. Diesen beschwerlichen Bug trägt die Drusenfrau ihr Le-

Bei einer Sottentottenhochzeit wird ber Braut von ihrem nächsten Verwandten der Magen des Rindes, das zum Fest geschlachtet wurde, über ben Kopf gestülpt und bazu gewünscht, daß sie so fruchtbar sein möge wie eine Ruh. Sodann folgen Gludwünsche, ein Schmaus mit Honigbier und — allgemeine Besoffenheit. Bei den Bewohnern der Insel Madagaskar wird die Braut in festlichem Buge in ihr neues Beim gebracht, breimal geht dieser Jug zuerst um die Hosmauer, dann um das haus, endlich um den berd; mahrend dieser gangen Zeremonie muß

# Die Verjüngungskur

"Saft du alles, Grete."

"Alles", lächelt sie durück und reichte die Hand durch das Fenster. "Aber du siehst auch nicht gut aus", sagte sie plöhlich warm und besorgt. "Ich glaube fast, du hast eine Verjüngungs= tur nötiger als ich."

Er lachte zuerst, doch als dann ber Bug aus ber Salle gedampft war und er das Taschentuch einstedte, mit dem er seiner Frau Lebewohl zugewintt hatte, fielen ihm die Worte wieder Ja, er war in der letzten Zeit zu stark geworden und hatte feine gesunde Farbe... Doch schließlich braucht man alles dies mit fünfzig Jahren noch nicht als unabanderlich hinzunehmen. Wie ware es, wenn er die kommenden Wochen furz entschlossen dazu benutte, wieder jung zu werden?

"Ich nehme heute abend tein Fleisch", ertlärte er babeim seiner Stüge. "Bringen Sie etwas dunnen Tec und Butterbrot — kein warmes Essen. Zum Morgenkassee exbitte ich nur

"Leiden Sie denn an einer Wagenverstimmung?"

würde Ihnen gern einen Tee ... "Nein, nein", wehrte er fröhlich ab. "Ich werde ju did, ich

site und esse zu viel. Ich will schlant werden."
"Aber jest, wo Ihre Gattin nicht hier ist? Wird sie mir nicht die Schuld geben, wenn Sie schlecht aussehen?"

"Reine Bange, Fraulein Frieda", fagte er väterlich. hoffe, daß meine Frau Sie zu dem begluckmunschen wird, was Ihre Küche aus mir macht."

Wieder allein, fand er feine Saltung beim Gehen verjungungsbedürftig. Er murbe die Brust herausnehmen, das Gewicht des Körpers mehr auf den Zehen ruhen lassen . . .

Und deshalb trug er stets einen Spagierstod bei sich? Gin Spazierstod hemmt die Leichtigkeit eines unbehinderten Geheus. Und dann fort mit diesen hohen Schuhen! Ein neuer, flotter Sut fehlte ihm. Im Spiegel besah er priifend sein Gesicht. Behn Minuten später ließ er sich beim Friseur das Saar auf 3,5 Millimeter schneiden und den schönen blonden Schnurrbart wegnehmen. Die Stute lief abends freischend aus dem Zimmer, als sie ihn erblickte, und es fiel schwer, sie bavon zu überzeugen, daß er wirklich fein fremder Mann war.

Um Spftem in seinen Rurplan ju bringen, fonfultierte er einen Arzt. "Bierzig Pfund zuviel", stellte ber fest, "nervojes Serz, schlaffer Magen. Treiben Gie Sport?"

"Ich gehe abends häufig eine Stunde spazieren." "Machen Sie sich zur Regel, täglich bei jeber Witterung zwei Stunden im Freien zu verbringen. Fasten Sic! Rein Fleisch, tein Altohol, wenig Gewürze — bafür viel frische Früchte, Gemüse, saure Milch! Sollten Sie sich die Berufsgrillen burch irgend eine Liebhaberei vertreiben und ihre Gebanken anbermeitig beschäftigen konnen, fo murbe das Ihr Gefamthefinden nur gunftig beeinfluffen."

Was da für ihn in Frage fame, überlegte er lange. hatte nie Briefmarken, Steine ober alte Mingen gesammelt; schließlich ging er turz entschlossen zu einem Tanzlehrer in einem entfernten Stadtteil, ber ihn bereitwillig in einen Birtel bejahrter Tänzer einführte, und wenn er das Wiegen und Kreugen ber Beine in ichweigbringenden Stenden auch nicht bis jur Bollendung erlernte, so murde er zweifellos gelenkiger dadurch. Es fiel indes schwer, seinen Plan in allen Teilen unverbruchs lich durchzuführen. Freunde und Bekannte wagten Amspielungen feinen tahlen Ropf, feine leere Oberlippe, feine Stammtifch=

seindschaft, er mußte zudem gegen den Sunger kimpfen und seinen Durft mit Zitronenlimonade 1856 nen Durst mit Jitronenlimonade loschen. Der Willensfür Ge diente es, daß die Wage bereits nach drei Wochen eine wischtsabnahme von vier Pfund verzeichnete; er konnte nun griffe leichter abmehren griffe leichter abwehren.

"Sie schen jest besser aus", sagte der Junggeselle eines Tages zu ihm, der im gleichen Hause wohnte und seines Gatit hasses wegen berüchtigt war. "Was wird aber ihre sagen, wenn sie Sie ohne Comments wird aber ihre

"Sie wird bedauern, daß ich mich so spät eutschlossen hobe. "Wirklich? Dann wundere ich mich so spät eutschlossen fagen, wenn sie Sie ohne Schnurrbart sieht?" "Birtlich? Dann wundere ich mich aber sehr gerwall, "Glückliche Chemanner spielen nicht gern ben

Iungskünstler. Das überlassen sie neidlos den Jungselellen. Abends lachte er über die zornsunkelnden Augen, andere wortlos abgewandt hatten. Doch was kümmerten ihn abere Er hatte Malb. und Outles. Er hatte Wald, und Luftbad in der freien Zeit, ließ das Kund von der Sonne bräunen und wagte sich ins Schwimmbad, von 22 Uhr ging er allemal ins Bett. Die große Welt um jant; er las nur die Ueberschriften in der Zeitung. blätterte er noch in einem Bändchen lyrischer Gedichte, wollte auch im Kühlen und Venkon mieden metden.

wollte auch im Fühlen und Denken lirischer Gedichte, wollte auch im Fühlen und Denken wieder jung werden "Zehn Pfund hast du nun verloren?" schried ihm seine gesch in der fünsten Woche. "Und gehst nicht mehr dum spellt keinen Stat? Da sieht man, wie die Männer seiden, wert die Frauen ihnen sehlen. In acht Tagen komme ich zurich. wirst Augen machen, wenn du wich Volken. wirft Augen machen, wenn du mich fiehft."

"Und du erst!" schmunzelte er. Er hatte ihr nicht ver daß er seinen Schnurrbart geopsert hatte und man ihn sonst anmertte, daß er in der Jungmühle gewesen mat

Mit einem Blumenftrauf erwartete er Grete auf Bahnsteig. Er gefiel sich selber, er malte sich aus, mas lagen, wie sie ihr multan mit er malte sich aus, sagen, wie sie ihn mustern würde, wenn sie ihn erkannte.

Er erkante sie gleich. Sie sah frisch aus, ihre Bewegunt waren jugendlich. Es machte ihm Spah, sie etwas suchen lassen.

"Saft dich aber verändert", gestand sie dann lächelnd, einem anfänglichen Schreden. "Der arme Schnurrbart!"
"Und mein tahler Kopf", scherzte er und nahm ben

Ich habe mich nach beinem Vorschlag einer Berjungund interzogen." "Lackschuhe tranft bu auch und bunte Strumpfe fur untergogen.

Da wurde er ganz tühn. "Ich habe sogar an einem

Er hätte es besser nicht gesagt, denn nun war mit nicht mehr zu reden. Die Tränen komen ihr, er muste ein nehmen, sie machte ihm im Wagen Vorwurfe. Nichts konnt beruhigen. Die Eisersucht die best beruhigen. Die Eisersucht, die bose Eisersucht, verließ fie ganzen Tag nicht.

Doch am nächten Morgen, als er fpat jum Kaffer erfat fiel ihr vor Schred der Ruchen aus der Sand. "Wie ficht benn aus?" fragte fie befrürzt.

"Ich habe nur den alten Anzug angezogen und eine binde watte umgebunden. Das und bit angezogen und eine ... Ja, ich will wieder alt werden, damit du ruhis milleren lasse ich mich nicht mehr ... Kramatte umgebunden. Das find bie hohen Schube. Rasteren lasse ich mich nicht mehr. Leute meines Mer Barte tragen."

die Großmutter der Braut mit gefreuzten Beinen vor ihrem Sauspfeiler sigen - dies foll die Beständigkeit des neuen Saus= haltes sichern, was bei der großen Loderheit der sexuellen Sit= ten in Madagastar nicht unangebracht sein mag.

Mber auch in unscrem Erdteil haben sich besonders bei ben nördlichen Bolterichaften bemerkenswerte hochzeitssitten erhal= ten; fo jum Beifpiel bei ben Kareliern, einem finnischen Stamme. Sier spielt bas Weinen die größte Rolle; von der Berlobung angefangen, bei der Ginladung jur Sochzeit, dem Hebergeben ber Sochzeitsgeschenke bis jum eigentlichen Sochzeitstage wird von ber Braut, ihren weiblichen Verwandten und Freundinnen aus Leibeskräften geweint, bei jedom Besuch, bei jeder Danksagung für ein Geschent sließen Tränenströme, wobei von Zeit zu Zeit der Kopf bis zur Erbe geneigt wird. Nach dieser kläglichen Einleitung wird unter mancherlei Gebräuchen, die noch an die Opfer für den Sonnengott erinnern, Salz und Brot jum Genuffe der Foftgafte bergerichtet; fodann wird die Braut über ihr Alltagegewand mit den Hochzeitskleidern bekleidet, was natürlich ju weiterem Beinen ben Unlag bietet. Dann wird bie Braut in eine Ede geseht und ein Borhang vor sie gezogen. Der Bräutigam holt sie hervor, und nun muß bas junge Paar je ein Stücken angebrannten Feuerschmamm hinunterschlucken, Ein drittes wird unter eine am Boben stehende Bratpfanne gestellt. Hierauf begibt man sich zur Kirche; nur der Zeremonien= meister, ein Bermandter, der das bisher Beschriebene geleitet hat, bleibt daheim — ein angedeuteter letter Protest der Beidengötter, die er vertritt, gegen das Christentum. Vor der Kirche überreicht der Bräutigam der Braut ein Kopftuch, an dem er fie in die Rirde hineingeleitet.

Es mare fehr reizvoll, im einzelnen dem Ginn all diefer oft so absurd anmutenden Gebräuche und Anschauungen nachzugeben; denn, daß sie einen, und dazu gar einen bedeutsamen, haben, das steht fest! Gins ist bemertenswert: alle Gebräuche, Zeremonien und Sitten find abgeschwächte Zauberhandlungen, teils Schutz, teils Abwehrzauber, bazu natürlich auch Fruchtbarteitsmagie. In bedeutsamen Momenten des Daseins hat es die Menschheit immer wieder versucht, sich tlar zu werden über sonst im tiefften Geelengrunde verborgene Triebe, fie gu ihrem Rechte kommen zu lassen, oder — wenn sie schäblich und sündhaft waren — sich reinigend von ihnen loszulösen. Und aus diesem Streben find, wie bei Geburt und Tob, auch alle Brauche bei ber Sochgeitsseier hervorgegangen.

# Aus der Urzeit der Mongolei

Riefenfoffilien und Funde aus bem Steinzeitalter.

lleber die Ergebniffe ber neueften ameritani den Erredition nach der Mongolei berichtet ihr Leiter Dr. Ron Chapman Undrems aus Beting, wo er mit 30 Hossilienkisten und vielen anberen Fundituden eingetroffen ift. Er ift barüber enttäuscht, baß es ihm nicht geglückt ist, die Spuren des Urmenschen in diefer Bufte zu finden, die er für die Biege der Menschheit" halt; er hat aber eine bedeutende und langwährende Besiedlung ber Mongolei im Steinzeitalter entdedt. Die menschlichen leberrefte stammen aus der Uebergangszeit von dem alteren jum spateren Steinzeitalter, und fie maren fo sahlreich, bag man annehmen tann, daß das gange Gebiet von ber dinefijden Grenze

bis Sibirien damals besiedelt war. Tausende von Stinver sen wurden gefunden und gahlreiche Wohnungen und Feuer dusammen mit Knochen von Bögeln, wilben Geln und Bil ichmildten sich mit Halsketten aus Fuchsgähnen, burchen Mufcheln und Studen von ricfigen Straugeneiern. lebte damals eine viel größere Bevölferung in ber als heutzutage, und nirgends wo anders in der Welt fürd I reste dieser Steinzeitsultur in so großem Umfange gefunden ga den. Die Bohnungen besanden sich sies in der Nähe non wer dinen, an den Usern von längst ausgetroaneten Seen, nicht ga aus Säuten hergestellt, die mit Zweigen von heute nicht ge vorhandenen Bäumen gestützt wurden. Diese Lager nicht gestellt, seine von Jahren gestützt wurden. Diese Lager missen der Gegend; die Messen, Bohrer, Specespitzen und anderen zeuge sind aus sehr hartem vulkanischen Gestein versertigt.

Noch interessanter als diese Tanken Roch interessanter als diese Funde sind die der Fossischen litzeiten. Der wichtische die der Fossische

schädel und das Stelett eines Licres, das augenscheinlich zur haben schädel und das Stelett eines Licres, das augenscheinlich zur händichterium verwandt war; seine Höhe wird auf Ihat, die Länge des Schulterbeins ist 4 Fuß und es geheure Halswirbel. Das Ungeheuer nutz etwa dur einen all wie das in Beludschiftan gefundene Rielentier gefeht haben ist vor 2 bis 3 Millionen gefundene Rielentier gefeht haben ist wie das in Beludschiftan gefundene Riesentier geledt faben, in vor 2 bis 3 Millionen Jahren. Das Bordringen der Gepellen nach Westen wurde durch ein so trodenes Geotet gehemmt, ple man den Weitermarsch ausgah und Ich ein gehemmt, man den Weitermarsch aufgab und sich nach Diten manble fand man in der Gegend nördlich non Kalgan Uebertoite feitelbener neuer Directorie Schiedener neuer Dinosaurier-Arten, die als Jguanodons beide werden; die zerbrochenen Gier bie als Jguanodons gen werden; die gerbrochenen Gier diefer Dinojaurier maren und nicht fo forge mie bie beifer Dinojaurier maren und nicht so lang wie die früher gefandenen, ihr Alter heurer Mammutschädel entbeckt, wie er bisher nur in gesunden worden ist, aber wahrscheinlich von einer anderen der Schädel ist wenigstens 6 Fuß lung. Die Expedition etwa 8000 Kilometer zurück, nahm große Massicke sattographen und botte felt wenigsten nahm große Massicke sattographen und botte felt felt große state sattographen und botte felt felt große sattographen und botte felt felt große sattographen und botte felt felt große sattographen und botte felt große sattographen und bette große große sattographen und bette große etwa 8000 Kilometer zurück, nahm große Gebiete fartograp auf und hatte sehr unter Sandkörn große Gebiete



"Um Goftes willen, Käthe, was hast du dir jür Löcher in die geschnitten?" "Ja, Mtutti — wir haben Kaufmannsladen gespielt. Rleid geschnitten?"

war ich der Schweizer Käse."

# BILDER DER WOCHE



am 16. September der bekannte Berbe Shrififteller Herwarth Walden, der der Kunstausstellung "Der Sturm" Berausgeber der gleichnamigen Zeitschrift.

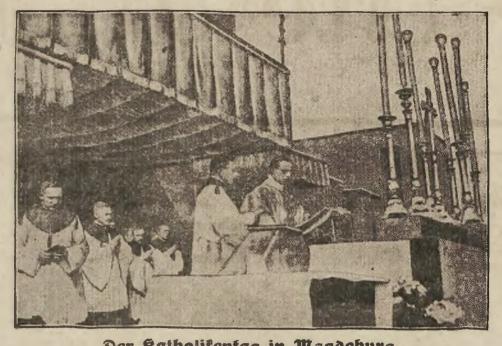

erhielt seine besondere Weihe durch die Pontificalmesse, die am 9. September vom Nuntius Pacelli zelebriert wurde (im Bilde).



Die letzte Kunde von Amundsen ber seinen Bersuch, der "Italia"-Mannschaft im Flugzeug zu Hilfe zu eilen, aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Leben bezahlt hat, ist ein von einem Fischdampfer aufgefischter, start beschädigter Schwimmer des Wasserslugzeuges "Latham", mit dem er den Unglückssug angetreten hatte.



Engelhardt länft Weltretord
internationalen Leichtathletittämpsen des Stade Francaise, die am 8. und 9. Septim Stadion von Colombes dei Paris ausgetragen wurden, gewann der Berliner Engelhardt den 400-Meter-Lauf in der Weltretordzeit von 47,6 Sefunden.



des deutschen Roten Areuzes murde der französischen Krankenschwester Suzanne Simmonet, die ihr Blut zur Transsusson an einen deutschen Kranken zweimal zur Versügung gestellt hat, verliehen und ihr durch den deutschen Botschafter in Paris überreicht.

Das Ehrenzeichen



Jührerin ift die Berlinerin Frau Abelheid Noel, die bei der Bitterselder Wettsahrt mit der ersolgreichen Führung eines Ballons ihre praftische Prüfung bestand. Ihr Ballon landete nach fast 27-stündiger Fahrt in der Rhön und legte damit die weiteste Strede von allen in Bitterseld ausgestiegenen Ballons zurüd.

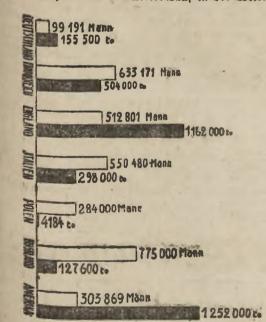

Der Stand der "Abrüftung"
dichtigsten europäischen Staaten und Nordameritas. Die Säulen drücken die Mannschaftsstärke der Armeen, die dazzen Säulen den Tonnengehalt der Kriegsflotten aus.



in München, der bet der Grundsteinlegung des Bibliothelbaues des Museums dem Reichspräsis denten von Hindenburg verliehen wurde.



in der Tichechoflowakei Am 10. September fuhr der Schnellzug Prag—Budapest in der Station Saiz auf einen haltenden Güterzug auf. 23 Tote und etwa 100 Verletzte sind als Opfer dieses entsetzlichen Unglück zu beklagen. — Der Pfett markiert die Stelle der Katastrophe.



Carl Ernft Morgenstern †

Landschaftsmaler Prosesson morgenstern ist im Bolischau bei gestorben. Prosesson Morgenstern war der Later Christian Morgenstern, den er um neum Jahre überlebt hat.



Manöverbild vom Ahein Französische und englische Truppen der Besatzungsarmee veranstalten gegenwärtig im deutschen Rheinland große Manöver. Hier französische Soldaten in voller Ariegsausrüstung in einem deutschen Rheindorfe.



Dr. Gifenbart (mit einer großen Brille, geht im Zimmer auf und ab und fingt):

36 bin der Doktor Eisenbart, balleralleri, juchte! Kurier die Leut' nach meiner Art, valleralleri, juchte! Kann machen, daß die Blinden sehn, valleralleri, juchteirasa! Und daß die Lahmen wieder gehn, valleralleri, juche! (Es klopft.)

Erfter Vatient:

Komm ich hier recht zu jenem Mann, ber allen Menichen belfen kann?

Da seid Ihr hier am rechten Ort. Nehmt Blat auf jenem Stuhle dort! Erzählt mir, was Euch Aermstem sehlt!

Eriter Patient: Ein Magenschmers ist's, ber mich qualt, der hat mich in vergangener Nacht beinah um den Verstand gebracht.

Effenbart (holt ein Opernglas): Nun sperrt mal auf recht weit den Mund! Uha! Auf Eures Magens Grund, da sist ein großer Kettenbund, und der rumort mit seiner Kette, als ob er großen Hunger hätte.
Ihr habt im Traum vielleicht gesungen, da ist der Kerl hineingesprungen.
Spudt ihn beraus! Gleich ist's dorbei mit allem Schmerz und Plagerei.
Bringt Ihr ihn aber nicht heraus, so ist's mit Eurem Leben aus.

Rehn Taler sorbere ich als Lohn. Dann geht — ein anderer wartet schon! Bweiter Batient (kommt, während der erste kopfschüttelnd geht): D, wüßten Sie, Herr, was ich leide,

greif ich an meine rechte Seite. Greif doch nicht hin, so tut's nicht weh. Bezahl zehn Taler, und dann geh!! So was ist mir noch nicht passiert!

Zweiter Patient (zahlt und geht): Dritter Vatient:
Sind Sie der Mann, der schnell furiert?
Dann helfen Sie mir von dem Schmers,
der sticht und wühlt in meinem Hers.

**Lifenbart** (holt ein Messer): Ach guter Freund, das ist nicht schwer. Sest Euch auf diesen Tisch hierher.

Das Berg wird einfach rausgeichalt. Weg ift bas Uebel, bas Euch analt. Dritter Batient:

Weg ist am Ende auch mein Leben, Dazu kann ich mein Ja nicht geben.

So wird der Schmerz Euch weiter ftoren, wollt Ihr auf meinen Rat nicht boren. Dritter Batient (wendet sich und geht): Berr Eisenbart, ich dante icon!

Benn Taler erft, bann könnt Ihr gehn! Bierter Batient (fturet herein, mahrend ber andere sahlt):

D weh! Wie fcmerst mein Badengabn, feht Euch den bofen Kerl mal an! Doch fommt mir nicht mit Eurer Zange, benn davor ift mir schredlich bange!

Ach, guter Mann, seib boch nicht bange. Ich sieh den Zahn nicht mit der Zange. Ich schieß ihn raus mit dem Bistol. Für alle Zeit ist Euch dann wohl. Zehn Taler kostet dieser Scherz, und niemals habt Ihr wieder Schmerz.

Bierter Batient (reißt aus, mabrend Gisenbart bas Bistol Gifenbart:

Der Zeigling ist auf und bavon und bringt mich um zehn Taler Lohn. (Gudt zur Tür hinaus.)

Noch ist die Stunde nicht herum, und niemand da, sie sind zu dumm die kranken Menschen, denn sie rennen zu solchen Aerzten, die nichts können. Na, dreißig Taler nahm ich ein. das mag genug für heute sein. (Geht ab und singt dasselbe Lied wie am Ansang.)

Peter und Suses Arbeitsfreudigkeit.

Suse kam, wie ein lichter Schmetterling angezogen, um Beter zum Spiel abzuholen. Sie fand Beter im Stall auf dem Hof. Dort padte er Preßkohken in Reihen auf, hatte nur hemd und Hose an und war schwarz wie ein Wohr. Aber er sang auch bei dieser schmuzigen Arbeit vergnügt vor sich hin. Er tat Suse leid und sie wollte hilßebereiten Herzens



ein paar abseits liegende Kohlensteine herzutragen: aber Beter wehrte ab: "Laß, Suse, du bist nicht danach angezogen, domm man in einer halben Stunde wieder."

Als Sufe wiederkam, war der ganze große Haufen Kohlen in einer Stallede in glänzenden Reihen ordentlich aufgesschicht und Beter stand am Brunnen und wusch sich. "Wozu braucht ihr jeht im Sommer denn so viele Kohlen?" fragte Suse. Beter lachte: "Die Kohlen sind natürlich für den Winter, aber wenn man sie jeht kauft, bekommt man sie dilliger."

Reters Mutter rief ihm zu: Reter du mußt woch Raters

Beters Mutter rief ihm zu: "Beter, bu mußt noch Baters Stiefel vom Schufter bolen." "Kommst du mit?" fragte Beter. Suse sollte um sechs Uhr zu Hause sein; es war jest halb sechs. Also entsolos sie sich, wenigstens noch ein Stud

mitzugehen.
Auf ber Straße sogte sie: "Es gibt wohl gar keine Arbeit, die du nicht gerne tust?" Peter lachte: "Du meinst, weil ich immer vergnügt dabei bin? O doch! Manche Arbeit gefällt mir gar nicht, z. B. das Rolle drehen. Darüber habe ich immer geschimdft. Da hat Bater einmal zu mir gesagt: "Die Kolle drehst du nicht gerne? Junge, davon bekommst du doch Muskeln wie ein Ringkämbser." Da habe ich beim Drehen nur immer daran gedacht, wie start ich davon werde, bu boch Muskeln wie ein Kingkämpfer." Da habe ich beim Drehen nur immer daran gedacht, wie stark ich davon werde, habe auch gut aufgepaßt, daß ieder Arm von der Arbeit gleich viel abbekomme, und als die Wäsche fertig war, war's mir noch gar nicht genug. Siehst du, da habe ich generkt, daß man mit Verstand arbeiten muß, daß man bei der Arbeit etwas denken muß, dann wird sie kurzweilig und lustig und man braucht sich auch über langweilige Beschäftigungen nicht mehr zu ärgern. Wenn ich allein gehen muß, zähle ich, mit wiediel Springen ich von einem Baum die zum andern komme, oder mit wiediel Atemzügen von einer Laterne die zur andern. Du glaubst gar nicht, wie schnell so ein Weg vergebt."



Suse spottete: "Na, dann atme man tücktig, ich muß umkehren." Aber auf dem Heimweg mußte sie doch über Beters Worse nachdenken. Um 6 begann ihre Kladierstunde. Beters Worte nawdenten. Um 6 begann ihre Kladiersulnde. Ad, die schrecklichen Fingerübungen mit dem 4. und 5. Finger! Sie wollte es einmal mit Beters Rezept derssuchen. Auf dem Weg schon begann sie, die Finger zu spreizen, zu dehnen und zu kneten. Sie schienen ihr wirklich deweglicher zu werden. Am Klavier glaubte sie den Fortschritt deuklich zu spüren. Die Stunde erschien ihr merksprichte kannt deutschaften. Die Stunde erschien ihr merksprichte kannt deutschaften.

würdig furg. Bährend des Abendessens ergablte fie den Eltern von Beters Erfindung und bon bem Erfolg ihrer Anwendung. Der Bater lachte und fagte: "Beter ift ein Bhilosoph".

# Wie die Völker Eier essen.

Auch das Eieressen hat seine Bedeutung, und wenn wir den Aussübrungen einer amerikanischen Zeitung glauben wollen, so kann man sogar danach die einzelnen Nationen doneinander unterscheiden. Der Engländer verlangt, daß Sier genau drei Minuten kochen. Dann stedt er das Si in einen Becher, der gerade groß genug ist, um das Si zu halten, klobst die Spize der Schale auf, entsent die zerbrochenen Schalen mit den Fingern und ist das Ei mit Wissel. Auch der Franzose koch Eier drei Minuten; dann schält er sie sorgfältig ab, tut sie in ein Glas, rührt sie mit Salz, Ksesser und Butter zusammen, taucht Brot in die Mischung und nimmt auf diese Weise die Sier zu sich. Der Spanier läßt Eier nie länger als eine Minute kochen, dann schlägt er sie auf, läßt den Indalt in ein Glas laufen und trinkt die Flüssigeit herunter. Dem Italiener schmeckt Stam besten, wenn es ins kalte Wasser zelegt und herausgewommen wird, sobald das Wasser zelegt und herausgewommen wird, sobald das Wasser zelegt und ist es wie Suppe mit Brot. Der Amerikaner koch Gier hart, schneidet sie in der Mitte durch, hadt sie seinn tut Presser, schneidet wird gesagt, daß er Sier am liebsten in slüssigem Zustande (weich gesagt, daß er Eier am liebsten in slüssigem Zustande (weich gesagt, daß er Eier am liebsten in slüssigem Zustande (weich gesagt, wie der Engländer, und löfself sie langsam aus. Auch bas Giereffen hat seine Bedeutung, und wenn wir

# Sommerfreuden





Stand in ber Schenkelbeuge.

und Händen.

Wage auf Händen und Füßen des Untermannes.

Nachdem ihr aus den Ferien zurück seid, werdet ihr doch noch gerne ins Bad gehen, um dem Körper seine während der Ferien aufgebaute Frische zu erhalten. Da werdet Ihr es begrüßen, hier einmal im Bilde drei einfache abmnastische Figuren zu sehen, die ihr alle seicht nachmachen könnt. Wie die Uedungen auszuführen sind, könnt ihr kink ihr beim geneu hetrochet. felbft feben, wenn ihr bie Bilber genau betrachtet.

# Bastel-und Handarbeiten

# Ein Salatbested.

Es sind dazu zwei Stüde Lindenholz nötig, 20 cm lang, mindestens 3 cm boch und 5 cm breit. An Werkzeug braucht ihr neben Laubsägebügel mit einem kurzen Stüde Schlöftige woch ein Hobleisen, das ist ein Stechbeitel mit klachgemälhter Schreibe fen bas ist ein Stechbeitel mit flachgewölbter Schneibe, so: U.

Ihr seht am besten erst einmal bei Bekannten ober im Warenhaus ein hölzernes Salatbested an. Dann zeichnet ihr Lössel und Gabel von der Seite der auf die beiden Höße. Dabei müst ihr darauf achten, daß die Maserung möglichst lange in der Stielrichtung verläuft, damit der Stielmehr Festigkeit gewinnt. Nun wird mit Säge und Messel das Ible ihrer der Stiel mehr Festigkeit gewinnt. Nun wird mit Säge und Messel das Ible ihrer der Stielengen der Stole ihrer der Stielengen der Stielengen der Stole ihrer der Stielengen der Stielen der Stielengen der Stielen das Holz über der Löffelzeichnung fortgenommen. Auf diese neugewonnene Fläche wird nun der Löffel in der Drauffickgezeichnet. Die Gabel bekommt am besten genau dieselbe Form mit den Zinkenausschuitten Form mit ben Binkenausschnitten.



Jest wird das Holz mit Hilfe zweier Nägel auf eine feste Unterlage gellemmt, und man beginnt mit den Hobleisen, bon 1 nach 2 zu, die Löffelhöhlung herauszuarbeiten. Im mer auer arbeiten

mer quer arbeiten, niemals in der Längsrichtung der Fasern, mit einer Sand das Eisen stoßen, mit der andern sühren! Hat der Löffel die gewünsichte Tiefe, werden die kleinen Grade der einzelnen Schnitte wit Sandaniet die kleinen Grade der einzelnen Schnitte mit Sandpapier geglättet.

Nun wird bas bolg unter bem Stiel mit ber Schlichtsage entfernt. Dann erst wird mit schrem Stiel mit der Schlichtigen berausgearbeitet. Das obere breite Stielende erhält irgendeine Durchbruchberzierung mit der Laubsäge. Wenn ihr mit dem Taschenmesser an der Löffelform arbeitet, nehmt nicht aubiel sort, ihr schneidet sonst dem Löffel ein Loch, noch ein gebraucht werden kannte! er gebraucht werden konnte!

# Was The selbsterlebt:

Das Geburtstagsgebicht.

Die bierjährige Inge kann die Verse zu ihren Vilderbüchern alse auswendig. Sie ist ein so kluges Kind und hat ein so ausgezeichnetes Gedächtnis. Deshalb hat man ist auch den Festspruch zum 70. Geburtstag des Großdarts anwertrant, und seit Tagen wird sie seden Augenblid von einem anderen Famiskenangehörigen aus ihrer Beschaulickeit gerissen mit der ausschenden Frage: "Wie geht der erke Bers an? — Wie beißt die zweite Strohhe?" Inge bei sedesmal Bescheid gewußt. Vis auf den Moment, in ist es ernst war! Die Feierlichkeit des Augenblicks schien kleine Seele zu bedrücken, und fassungslos, dem Weisen nahe, kand sie vor dem Judiar. Ihren Vers fand aber nicht! Der gute Großpaha wollte ihr zu Hise kommen: "Macht nichts, Ingelein, sag' mir was anderes auf, irgenden Gedicht aus deinem Bilderbuch." — Und Inge — in ihrer Austregung — greift gerade den Vers, der bei dem edlen Aufregung — greift gerade den Bere, der bei dem edlen Borstentier steht, heraus:

"Du armes Schwein, bu tuft mir leid, bu lebst jest nur noch kurze Zeit —"

# Aus einer Dorficule.

Rehrer: "... So, jest spricht jeder einen Sas, und dann sesen wir diesen in die Besehlssorm!" Mickel: "Der Ochse zieht den Wagen!" Lehrer: "Nun, Mickel, sage die Besehlssorm von diesem Sas."

Michel: "Büh!"

# Rate einmal:



Figuren follt ihr ausschneiben und zu ealso einem Viered mit 4 gleichen Seiten,

# Umffell-Rätfel.

- 1 2 3 4 Stadt in ber Schweis
- 1 3 2 4 Wertzeug
- 1 4 3 2 Metall
- 4 3 2 1 = Teil von uns.

5: In unserer Parodic wird am Conntag, den 16. d. Mts. AbiaBfest geseiert. Da die Siemanowiger Kirche dem Kreuze Geweiht ist, üt das Kest "Kreuz-Erhonung (14. deutung, die Katholisen unseres Ortes von besonderer Bedeutung, Die Kotliche Korschung Regende berichtet über dieses Test: Die göttliche Korschung das Kreuz, an welchem Joius Christus sein Erlösungsopser trift, fast 300 Jahre vor den Juden und heiden verborgen, es der driftlichen Welt gu erhalten. Im Jahre 326 machte ellige Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin des Den, eine Wallfahrt nach Palaftina, um die Stätten gu verbei belde der göttliche Erlöser durch seine Gegenwart geheiligt und Nachforschungen nach dem heiligen Areuze anzustellen. vie ließ durch ortstundige Personen möglichst genau die Kreuzithatte bestimmen, dann den durch die Seiden angehäusten tit hinmegschaffen und nach allen Seiten hin Nachgrabungen Mellen. Rach langer, mühjamer Arbeit fand man drei Kreuze Bleicher Größe und nicht weit davon die Aufschrift, welche 45 über dom Kreuze Jeju hatte beschtigen laffen. Trauer te sich in die Freude, da man das Kreuz des Herrn von den-Ben ber Schächer nicht unterscheiden tonnte. Da flebie ber Matarius, Bifhof von Jerufalem, ju Bott um Aufflarung ließ die drei Kreuze ju einer tottranten Grau bringen, um ledem berfelben unter Gebet qu berühren. Bei ber Beding mit bem ersten und zweiten Rreuge zeigte fich feine derung; faum aber hatte man das dritte Krenz aufgelegt, fo de die Frau, die ichon in den letten Zugen lag, ihre Mugen. auf und war gang gesund. Unbeschreiblich war die Freude elligen Raiserin und ber gangen Christenheit über ben toft= Jund. Zum Andenken daran mird das Gest Kreuz-ndung am 3. Mai geseiert. Beinahe 300 Jahre später sim 614) fielen die Perfer unter ihrem Könige in Palaftina toberten Jerusalem und schloppten das heilige Kreus als mit fich fort. Doch nur 14 Jahre blieb dasselbe in den den ber Heiben. Der morgenländische Kaiser Heraklius bein mehreren Schlachten die Berfer und brachte das Seiligdes Kreuges im Triumphe nach Jerusalem gurud. Bur Er ung an dieses frohe Ereignis ist das Fest "Kreus-Erhöhung" sefest worden.

Apothefendienit

Sonnbag, den 16. d. Mts. hat die Berg- und Gütten-

Achtung Geschäftsleute.

In heutigen Sonnabend, den 15. d. Mts., dürfen die baftslokale bis 8 Uhr abends geöffnet bleiben.

Ueberfall auf einen deutschen Staatsbürger.

1. Um Mittwoch abends hielt fich ber Zigarrenhandler Beuthen, ein früherer langjähriger Bürger in mianowit auf und besuchte auch das Cafee Wengrat. he itgendwelchen Grund gegeben zu haben, wurde er von einer größeren Sovoe angepobelt und ihm von orbe auch verboten, deutsch zu sprechen. Plotlich fiel die über ihn fer und bearbeitete ihn mit Stühlen un Dbgleich einige Anwesende ihm zur Hilse kamen, ante er fich nur durch bie Flucht retten. befand fich auch der Sohn eines früheren polnischen

Revision durch die Gesundheitstommission.

Durch die für den hiesigen Gemeindebezirk gewählte bestätigte Gesundheitskommission wird eine Revision Daufer, Gehöfte, Laben, Gleischereien, Badereien, andlungen, Restaurationen usw. vorgenommen wers lieber dieser Rommission, welche schriftliche Legitimation nen, in sedes Haus, Gchöst und Lotal Zutritt haben und the Ausübung ihres Amtes nicht gehindert werden ditz-daus und Lotalbestger, welche der Kommission die und ührung der Revision erschweren, werden wegen Wis-daus gegon die Behörden zur gerichtlichen Berantz andlungen, Restaurationen usw. vorgenommen mer-

# Laurahütte u. Amgebung Das Handwerk in Polnisch-Oberschlesien

Bor einigen Wochen haben die handwerker in der schlesischen Wojewodschaft ihren Delegiertentag in Katiowit ahgehalten. Anläglich dieser Tagung hat die Kattowißer handwerkstammer einen statistischen Bericht über bas handwerkertum in Polnisch-Oberschlessen, insbesondere über seine Entwicklung und seine Stärke ausgearbeitet, und diesen Bericht im Druck erscheinen lassen. Wir wollen baraus schöpsen und unsere Leser über das Handwerkswesen in un-

erer engeren Beimat informieren.

Die schlessiche Sandwerkskammer murde durch eine Ber-ordnung des Sandelsministeriums vom 27. Juni 1922 ins Leben gerufen. Sie hat ihren Sitz in Kattowitz und in: Betatigungsgebiet in ben. polnisch-oberschlessichen Industries gebie'. Sie ift die Vertreterin der Sandwerksintereffen, fowohl vor den Behörden als auch sonst vor allen Instanzen und hat über die Tüchtigkeit des Handwerkerstandes zu wachen. Die Handwerkskammer hat in Polnisch-Obersielen 6500 Sandwerksstellen registriert. Von diesen gehören 5920 den verschiedenen Innungen an. Der Rest gehort ben Innungen nicht an, meistens beshalb, weil im Orte bas Sandwerf nicht genügend start vertreten ist und feine Innungsorganisation geschaffen werden konnte. Alle pol-nisch-oberichleitichen Handwerker beschäftigen 10 000 Berso-Die alteste Sandwerksinnung ist die Schuhmacher= innung in Sohrau, welche im Jahre 1500 gegründet wurde. Die freie Fleischer-Innung in Anbnit wurde im Jahre 1625, die Schmiedes und Schlosser-Innung in Nikolai im Jahre 1640, die freie Bäckerinnung in Sohran im Jahre 1668, die Zwangsinnung der Tischler in AltsBerun im Jahre 1696 gegründet. Wir haben in dem schlesischen Industriegebiet Sandwerkerinnungen, die bereits länger als 400 Jahre be-stehen. Die Fleischerinnungen weisen 1020 Werkstellen, die Bäckerinnungen 819, die Schuhmacherinnungen 678, Schneis derinnungen 672, Edmiedeinnungen 349, Schlosserinnungen derinnungen 672, Schmiedeinnungen 349, Schlosserinnungen 281, Friseure 264, Maler 186, Damenschneiber 160, Perüdenmacher 150, Uhrmacher 98, Alempner 92, Stellmacher 92, Maurer 81, Tapezierer 50, Sattler 49, Mechanifer 47, Elektrotechniter 44, Schornsteinseger 42, Ofenseher 40, Photographen 36, Böttcher 30, Buchbinder 29, Müller 29, Juderhäcker 28, Glaser 27, Jimmerer 24, Korbmacher 24, Modisten 24, Uhrmacher 21, Dachdecker 18, Vildhauer 12, Mührenmacher 11, Kürschner 11, Installateure 10 und Maschinenschlosser 10 Werstellen. Die hier nicht erwähnten Beruse haben weniger als 10 Werstellen.

Die Innungsorganisationen sind bekanntlich Ortsorga-nisationen d. h. sie umfassen alle "selbständigen" Hand-

Industriegebiet. Ist der Ort groß, so ist auch die Innung dementsprechend stark. In den kleinen Orten mussen selbste verständlich die Sandwerksinnungen dementsprechend klein sein. Die stärksten Innungen sind also in Kattowitz. Kö-nigshütte und Siemianowitz, weil diese Orte die größten in dem schlesischen Industriegebiet sind. Die Bäckerinnung in Kattowit gablt 246 Mitglieder, Fleischerinnung 177, Die Friseure 163, Maler 147, Schneider 145, Uhrmacher 131 Mitglieder. In Königshütte zählt die Schneiderinnung 176, die Fleischer 125, Schummacher 123 Mitglieder usw. Die kleinste Innung besindet sich in Wosnifi, im Kreise Lublinis, und dwar die dortige Schniederinnung mit 9 Mitsgliedern. Bei jeder Innung bestehen Gosellenprüfungsstommissionen. Für jene Handwerker, die einer Innungssorganisation nicht angehören, wird eine Gesellenprüfungsstommissen bei der Gendmarkstown in Colonialische fommission bei der Handwerkskammer in Kattowit errichtet. Im gangen find es 20 folder Prufungskommissionen in Kattomit. Im Jahre 1927 haben alle diese Kommissionen zusammen, einschließlich der bei der Handwerfskammer anstehenden 1500 Prüsungen vorgenommen, die auch bestan-den wurden. Neben den Gesellenprüsungskommissionen bestehen noch 34 Meisterprüfungskommissionen, die im Jahre 1927 22 Kandidaten geprüft haben. In ganz Pol-nisch-Obenschlessen bestehen 117 verschiedene Junungen, das von sind 75 Zwangsinnungen und 42 freie Innungen.

Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, daß das handswerf in Polen, darunter auch das handwerf der Wosemadsschaft Schlesien, an der im nächsten Jahre in Polen geplansten Landesausstellung in einem besonderen Ausstellungssgebäude vertreten sein wird. Beim Arbeitss und Junens ministerium in Warschau wurden zu diesem Zwecke eine Abordnung sämtlicher Handwerfskammern Polens dieser Tage vorstellig, welche vom Premierminister Bartel emps sangen wurde. Als Delegierte der Kattowiker Handwerks fammer murben nach Marschau Abgeordneter Sobotta und Schornsteinseger-Obermeister Wons entsandt. Es wurden Besprechungen über die Teilnahme des Handwerks an der Allgemeinen Posener Landes-Ausstellung gepflogen. Presmierminister Bartel sprach sich im Lause der Besprechungen im wohlwollenden Ginne für das handwerf aus und verans latie das Arbeits= und Innenministerium eine Summe von 150 000 3loty für den Bau eines Handwerkerhauses auf dem Ausstellungsgelände, in welchem ausschließlich Erzeug-nise des Sandwerts ausgestellt werden sollen, bereitzusteller.

# Melbenflicht ber Pferdebesiger über jebe Beränderung im Bferbebeftande.

Die Pferdeheniger werben hiermit auf die Pflicht hin= gewiesen, jede Beränderung im Pferdebestande zu melden und zwar:

1. Anmelbung innerhalb 14 Tagen über den Erwerh eines Pferdes. 2. Anmelbung des Berlustes von Pferden durch Diehstuhl, Abschlachten sowie Arepieren. 3. Anmels dung jeden Wechsels des Standortes des Pferdes sowie Uen= derung in der Adresse des Pferdebesitzers.

Die vorgenannten Mesbungen müssen im hiesigen Gemeindeamte, Zimmer 6, erfolgen.

Im Falle des Verkaufs sowie anderer Abgabe eines Pferdes ist der im Besitze des jeweiligen Besitzers besinds liche Identitäts-Ausweis des Pferdes dem neuen Besitzer auszuhändigen. Bei dem Erwerb eines Pferdes ist der Idens titäts-Ausweis des erworbenen Pferdes von dem vorherisgen Bestiger zu verlangen, salls dieses Pferd schon der Mus sterungskommission vorgestellt wurde und im Besitze dieses Ausweises ist.

Diese Identitätsausweise sind sorgsam aufzubewahren. Die Nichtbeachtung obiger Borschriften hat die gesetliche Bestrafung zur Folge.

# Berband beuticher Ratholiten.

19: Die Mitglieder ber Sterbefürsorge werden barauf binwiesen, daß die Jahlung der Prämie gur Sterbetaffe wieder fällig geworben ift. Es liegt im eigenen Interesse jedes Berficherten, die Ginlofung der Pramie an Berrn Steiger a. D. Foltin baldmöglichft vorzunehmen.

### St. Agnesverein Laurabiitte.

s. Der vom vorgenannten Verein am 11. d. Mis., abends 7 Uhr im Bereinslofal Generlich veranstaltete Tee abend war sehr zahlreich besucht. Der Herr Pfarrer und der Herr Raplan Synnawa, sowie Fräulein Scholz. d.e Schwester des Herrn Pfarrers, waren zugegen. Fräulein Tomalla begrüßte den hochw. Herrn Präses mit einem schös nen Gedicht, und Fraulein Lubomirsti fang gur Bericones rung des Abends einige aut vorgetragene Lautenlieder. Auch ein Theaterstück mit Musikbegleitung wurde gut gepielt und besonders die 2 Rinderrollen darin maren fogar sehr gut. Die Tische waren schön geschmüdt, und die Be-wirtung war gut. Der Abend nahm einen würdigen und schönen Berlauf, und die Teilnehmer gingen mit fröhlichen Gesichtern und dem Bewußtsein nach Haus, einen prächtigen Abend verlebt zu haben.

# Jenseits der Grenze

Stwartung des Reichspräsidentenbejuches. burgerinnerungen. — Das Reiseprogramm. — Sindenburg frent fich, Oberichleffen mieberguseben.

(Westoberichlescher Wochenendbrief.)

Gleiwit, ben 15. Cept. 1928.

toberichlesten steht in Erwartung eines großen Ereig= Reichspräsident von hindenburg tommt nächste Woche berichlesien. Biele Besuche hat Westoberschlesien in den Jahren gesehen. Minister und Parlamentarier, die heute langst von der politischen Buhne abgetreten find, Ingen. Diese Besuche maren aber meift nur Sache ber Be-Der Sindenburgbesuch ift bagegen eine Angelegenheit Sangen oberichlesischen Boltes. Ohne Unterschied ber Parund Stände mird

# die gesamte oberichleftiche Bevölterung

begrüßen. Reichsbanner und Stahlhelm, Arbeiter, ng ngestellte, politische Gegner des sonstigen täglichen ns, Ingestellte, politische Gegner des sonnigen tag durch derben in einer Neihe stehen, wenn Hindenburg durch derschlesse Land fährt. Das ganze Oberschlessen wird es dindenburg empfängt. Dies ist das erfreulichste an

der die rüstet sich, Hindenburg würdig zu empfangen.
auf den bis test getroffenen Borbereitungen dürfte die Fahrrauf der Hindenburg durch das oberichlesische Land reisen einer via triumphalis gleichen. Links und rechts von dem beste werden Hunderstausende Spalier bilben. Besonders wird fich die oberichlesische Schuljugend beteiligen, die nindenburgbesuch schulfrei hat. Die Strafen werden dicht ahnenmasten besetzt sein, die häuser werden geschmüdt mit den Grün und bunten Fahnen. Der Empfang wird ein Oberschlesterfest werden, denn der Oberschlester liebt testtage, liebt Festesprunk und Fahnenschnuck, Paukentrompeten chall.

bindenburg ift für Oberichleffen nicht nur ber höchte Reant des Deutschen Reiches. Mit seinem Namen verbintod etwas anderes, die Erinnerung an jene Tage des des Weltfrieges, in denen Oberichlessen, abnlich wie uhen, von dem großen Ruffenheer überstutet zu werden mandt hat. in benen Sindenburg dann als Retter Die RuffenSindenburg ift den Oberichlefiern fein Unbefannter.

Im September 1914 hat er als Oberbefchlshaber der deutschen Ditarmee in der Stadt Beuthen fein hauptquartier aufgeschlagen. Er wohnte damals im Sotel Raiferhof in Beuthen. Seine Arbeitszimmer batte er in bem alten Gnmnasium auf ber Comnafialstraße neben dem Stadttheater, bas heute zur Erinnerung an jene Zeit den stolzen Ramen "Sindenburg-Gomnasium" tragt.

Die Tage des Aufenthaltes bes Generaloberft von Sindenburg in Beuthen gablen gu ben großen Rriegserinnerungen ber Stadt Beuthen. Böllig überreichend und unerwartet tam Sindenburg eines Nachmittags, am 21. September 1914, mit seinem Generalftab in Beuthen an. Wie ein Lauffeuer verbreitete fich Die Rachricht von Diesem Gintreffen in Beuthen. Der bamalige Oberburgermeister Dr. Brüning, der heutige Alt-Oberburger= meister von Beuthen, der jest ebenfalls wie der Reichspräsident Threnbirger dieser Stadt ist, begab sich damals sofort zum Generaloberst von Sindenburg, der diesen Besuch bald erwiderte. hindenburg hat damals seinen Namen mit seiner festen und energischen Sandschrift in das Goldene Buch ber Stadt Beuthen und in die herzen aller Beuthener eingetragen. Un den Aufenthalt Sindenburgs in Beuthen knupfen fich ungahlige nette Anefdoten. Die Bevölkerung brachte ihm täglich große Ovationen bar. Sindenburg in seiner Bescheidenheit wollte fich aber stets diesen Kundgebungen entziehen.

Die große Beliebtheit, ber fich Sindenburg icon damals in gang Deutschland erfreute, tam in dem täglich großen

Gingang von jahlreichen Liebesgabenfendungen

jum Ausbrud. Auch die Beuthener liegen es fich nicht nehmen, "ihrem Sindenburg" Gaben affer Art, wie Torten, Burfte, Schinken, Betleidungsgegenstände, Bintersachen usm. ju ichen-ten. Aus Berlin tam eines Tages ein großer Brief in echtem Berliner Dialett von einem "Drojchkenfuticher 2. Klaffe", wie fich ber Schreiber selbst nannte, ber zwei bide Bulswarmer ent= hielt, die Sindenburg für fich benugen sollte, wenn er nach bem talten Rugland jog. Als Sindenburg Diefer Gabenbrief bei der Mittagstafel überreicht murbe, foll er in feiner furzen knappen Art nur gebrummt haben: "Recht hat er!" Der Aufenthalt Sindenburgs in Beuthen dauerte nur turge Zeit. Am 28. September verließ er wieder Beuthen. Der Stadt und der Benolferung bantte er in einem perfonlichen Sanbichreiben für bie gaftliche Aufnahme. Die Stadt Beuthen hat in Gemeinschaft mit mehreren anderen oberichlesischen Städten balb barauf Sin= benburg jum Chrenburger ernannt. Un biefer gemeinichaft= lichen Chrung der oberfchlefischen Städte hat fich allerdings Rattowit, bas in bamaliger Zeit wegen seiner Grogmannssucht als

ein Störenfried in der oberichlesischen Städtegemeinschaft betrachtet murbe, nicht beteiligt.

Die Stadt Beuthen, in ber die Begeisterung für Sinbenburg feit diesen Tagen besonders groß ift, hat in dantbarer Erinnerung an den ersten Besuch Sindenburgs bereits mehrfach ben Reichspräsidenten zu Geburtstagsfesten und sonstigen Ans lässen telegraphisch ersucht, auch jest wieder einmal der Stadt

### Beuthen einen Besuch abzustatten. Diefer Wunsch geht nun jest in Erfüllung.

Sindenburg trifft am Montag, ben 17. Sept. in Oppeln ein, mo er beim Beireten oberichleffichen Bodens von ben Spigen ber Behörden begrifft wird. Bon Oppeln begibt fich ber Reichs-

fofort im Rraftmagen nach bem Inbuftriebegirt

und zwar zunächst nach seiner Patenstadt Sindenburg, wo er den Grundstein zu einem neuen Rinderheim legen wird. Bon Sindenburg geht die Fahrt nach Beuthen, wo der Reichspräsident auf dem Ringe von dem Beuthener Oberbürgermeister empfans gen werden wird. An dem Sindenhurg-Commasium, in dem einst der Reichspräsident als Generaloberft sein Quartier aufgeschlagen hatte, wird an diesem Tage eine Erinnnerungstafel ans gebracht merben. Die Beuthener Schützengilbe, beren Schützens tonig hindenburg dieses Jahr ift, hat ihn in einer Beuthener Schützenuniform als Schützenkönig malen lassen und wird an diesem Tage dieses Bild feierlich enthüllen. In den Mittags-stunden findet dann ein Empfang der Kommunalverbände des Industriebezirkes im Haus Oberschlessen in Gleiwig statt. Rachmittags begiht sich ber Reichspräsident wieder nach Oppeln, wo am Abend die

Oppelner Bevölkerung ihm in einem Sadelaug

huldigen wird. In Oppeln ift ein Empfang im Oberpräsidium porgesehen, bei dem ber Reichspräsident selbst sprechen wied. Um zweiten Tage, am Dienstag den 18. Sept. besucht Sinden= burg die Stadt Ratibor und wird sich von bort aus auch nach der Geburtsftatte des großen oberichlefischen Dichters Gichendorff, nach Schloß Lubowig, begeben.

Sindenburg icheint felbit fehr gern nach Oberichlefien ju fommen, benn vor furgem hat er an die Beimattreuen Oberichleiier ju einem handschreiben bon seinem Urlaubsort Dietramszell aus mitgeteilt, bag er sich sehr freue, Oberschlesten wiederzu-

Soffentlich beschert St. Betrus an diesen oberichlesischen Sindenburgtagen ein rechtes, sonniges "Sindenburg-Metter".

-Wilma-

Sandarbeitsausitellung.

=5: Am 29. und 30. September, sowie am 1. Ottober d. 35. von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, findet in dem St. Josefsstift auf der Barbarastraße hierselbst eine Ausstellung der von ben Sandarbeitsichülerinnen bes hiesigen St. Sedmigftiftes angefertigten Sandarbeiten statt.

Uebung der Sanitätskolonne.

o. Die hiesige freiwillige Sanitätskolonne hielt am Donnerstag abend eine größere Uebung auf den Feldern an der Jasanerie ab, an der sich auch die Strzelces betei-

Himmelsichrift.

=0= Am letten Donnerstag gegen 5 Uhr nachmittags, konnte man in Siemianowit eine außergewöhnliche Beobachtung machen. In der Richtung nach Beuthen sah man, wie ein Flugzeug an dem wolfenlosen Simmel durch Rauchschwaden machtig große Budftaben idrieb, ober beffer "flog". Diefe Budftaben bilbeten im Zusammenhang bie Namen verschiedener Firmen. Die auf der Beuthenerstraße fich angesammelte Monschenmenge, die diesem Schauspiel mit Interesie folgte, war so groß, daß die Autobusse nicht durchtamen und andere Strafen für ihre Fahrt benuten musten.

Ringtampfer.

=s= Es entspricht nicht den Tatsachen, bag die Mitglieder des Sportflubs "Lurich", welche sich auf dem hiesigen Marktplat, mabrend des Ablagfeites an ben Ringfampfen beteiligen aus dem Berbande ausgeschlossen werden. Es betrifft dies die Mitglieder Sobota Peter, Waraf Stefan und Rokofchka Peter, welche überhaupt nicht öffentlich auftreten. Bor Berbreitung Diefer Gerüchte wird gewarnt.

Preise vom Wochenmarkt.

=5= Der heutige gut besuchte und beschidte Wochenmarkt bot die Waren zu folgenden Preisen: Mohrrüben 0,30-0,50 3loty und Oberruben 0,30 3loty pro Bund, Blumentohl 0,25-0,60 3loty, Belichtraut 0,30 Bloty und Rraut 0,30 Bloty pro Ropf, Gurten 0,25-0,30 3loty, Grünzeug 0,70 3loty und Zwiebeln 0,30 3loty pro Pfund. Reue Kartoffeln gab es 15 Pfund für 1 3loty und Zitronen kosteten 0,25 3loty pro Stüd. Auf dem Buttermarkt festete Kochbutter 2,80, Egbutter 3.20 und Desserbutter 3,80 3loty pro Bjund. Gier befam man 5-6 Stud für 1 3loty. Die Breije auf dem Fleischmartt waren fest und tostete 1 Bfund Rindfleisch 1,40—1,50 Blotn, Schweinefleisch 1,50—1,60, Kalbfleisch 1,50—1,40, Speck 1,70, Talg 1,40, Krakauerwurft 2,00, Knoblauchwurft 1,50, Lebermurit 2,00 und Pregmurit 1,80 3lotn.

# Sportliches

A. S. 07 Laurahütte.

25 Abfahrt der 1. Mannschaft nach Bielitz um %7 Uhr ab Bahnhof Laurahütte. Die Jugendmannschaften spielen gegen den K. S. Diana in Kattowitz. Spielbeginn um 10, 11 und 12 Uhr vormittags.

R. S. 07 Laurahütte - Sofol Laurahütte.

Obige Ortsvereine begegnen fich am morgigen Sonntag zum einen Male miteinander. Beide Abteilungen haben gute Kräfte in ihren Reihen und ftehen somit interessante Rampje bevor. Man darf nun wirklich gespannt sein, wie sich die erft neugegrunbete 07-Mannichaft aus der Affare ziehen wird. Beginn der Spiele um 9 Uhr vormittags. Gefämpft wird auf den Laura: hütter Tennisplägen. Freunde des "weißen" Sports find herzlich

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowitz Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice. Kościuszki 29.

# Goffesdienstordnung:

St. Kreugfirche — Siemianowik. Sonntag, ben 16. September 1928: (Ablaffest):

6 Uhr: Zum higft. Herzen Jesu und hl. Theresia vom Kinde Jesu in bestimmter Meinung.

7½ Uhr: Zum hlost. Herzen Jesu und hl. Theresia vom Kinde Jesu für das Jahrkind Romuald Michalczyf. 8½ Uhr: Für Verstorbene und Lebende der Familien Schaflik, Sobotta und Verwandtschaft.

10% Uhr: Für die Parochianen (mit Mintenz).

Montag, 17. September 1928:

1. hl. Messe für verst. Karl, Franz und Franziska Otsrzonsek, verst. Karl und Filip Mlocek und Berw. heiders.
2. hl. Wesse aus Anlag der Silberhochzeit der Eheleute Paszek und jür das Brautpaar Garus-Paszek.

3. hl. Messe für die poln. Mitglieder des 3. Ordens,

die in Panemnik maren.

# Rath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurahätte.

Sonntag, den 16. September 1928:

6 Uhr: HI. Messe auf die Intention der Schmerzhaften Muttergottes-Brudenschaft.

61% Uhr: 51. Messe auf die Intention des poln. Josefvereins mit gem. Kommunion. für den Herrn Pfarrer.

81/2 Uhr: 51. Messe auf die Intention des herrn pfarzers von den Parochianen.

10% Uhr: Hl. Messe für verst. Josef Pukala und Berw. Montag, 17. September 1928:

6 Uhr: Hl. Messe sür das Brautpaar Jagla-Widera und Powalski-Widera.

614 Uhr: Requiem mit Kondukt für verst. Marie Boruta und Verwandtschaft Milet und Boruta. 7 Uhr: Hl. Messe für das Brautpaar Zimny-Szczesny.

### Evangelische Kirchengemeinde Lanrahütte.

Sonntag, den 16. September 1928:

9 Uhr: Beichte und hl. Abendmahl. 91/4 Uhr: Hauptgottesdienst und 1. Kirchgang ber Konfirmanden.

11 Uhr: Kindergottesbienft.

12 Uhr: Taufen.

Montag, 17. September 1928: 4 Uhr: Monatsversammlung der Frauenhilfe. 71/2 Uhr: Jugendbund (Vortragsabend).

Dienstag, 18. September 1928: 71/4 Uhr: Jungmädchenverein.



Frauen, treibt Sport!

Die Meifterin im Diskusmerfen im trauten Beim.

Rattowity — Welle 422.

Sauntag. 10.15: Religiöse Stunde. 12: Zeitsignal. 16: 10.65 iräge. 17: Bopuläres Konzert. 18.50: Radio-Technit. Zeitstrag. 20.15: Abendiaren 20.15: Abendiar Bortrag. 20.15: Abendsonzert aus Waricau. 22: Berichte. 3eile ignal. 22.30: Lanzmufit.

Montag. 16.40: Berichte. 17: Kinderstunde. 17.25: 30t lische Lektüre-Stunde. 18: Konzert aus Warschau. 19,30: trag. 20.05: Transition Continue. trag. 20,05: Französische Lektüre. 20,30: Konzert aus Warschal. 22.30: Tanzmusse 22: Zeitsignal. 22.30 Tanzmusik.

Warichau - Welle 1111,1.

Sonntag. 10.15: Nebertragung aus der Pojener Kathedrale. 12: Glodenspiel, 17: Landwirtschaftliche Borträge. 17: läres Konzert. 18.30: Borträge. 20.15: Abendionzert. 22: 30: Gloden Paradta. 22: 30: Transpiel. Paradta. 22: 30: Transpiel. Paradta. 22: 30: Transpiel. 20: 30: Transpi signal. Berichte. 22.30: Tanzmusit.

Montag. 12: Grammophonfonzert. 13: Zeitsignal . 15: 3 richte. 17: Kinderstunde. 17.25: Bortrag. 18: Konzert. Französsisch. 20.05: Bortrag. 20.30: Abendsonzert. 22: Zeitsignal Berichte. Berichte.

Cleiwig Welle 329,7.

Breslan Belle 324

Angemeine Tageseinteilung.

11.15: (Rur Wochentags) Wetterbericht, Wasserstände Oder und Tagesnachzichten. 12.20—12.55: Konzert für Beind 13.00 und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13,66 Nauener Zeitzeichen. 13.06 (nur Samtar) Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsberich 13.30: Zeitanfage, Metterbericht, Wirtschafts- und Tagesnat richten. 13.45-14.25: Concert Elle Wirtschafts- und Tagesnat richten. 13.45-14.35: Konzert für Versuche und für die Fulindustrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20-15. Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenagrick (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher preisbericht (außer Sonnahends und Sonntags). bericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19.20: Metter richt. 22.00: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Pressenachtione Funtwerbung \*) und Sportsunt. 22.30—24.00: Tanzmust (eine bis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Fun

ftunde A.=15.

Sonntag, den 16. September. 8,45: Uebertragung Glodengeläuts der Christusfirche. 11: Evangelische Morgenseit 12: Harfenkonzert. 14: Jehn Minuten für den Kleingurt. 14: 14:10: Ernstes und Heiteres aus dem Geemannslehen. Schachfunt. 15—15,30: Nebertragung aus Gleiwik: Märchen Schachfunk. 15—15,30: llebertragung aus Gleiwis: Mark ftunde. 15,30—17,15: Uebertragung aus dem Stadion Mürnberg: Fußball-Länderkampf Deutschland gegen Dänem 17,15—17,40: Stunde des Landwirts. 18,35—18,50: Seinemann liest sein "Johannisnachtspiel". 18,50—3ett Ronzert. 19,35—20,15: Der Dichter als. Stimme der Co.,30: Franz Baumann singt. 21,20: Die Anetdote. Bon der schicke die dem Traisch. 22: Die Abendberichte. 22,30—30: Tanzmusst der Tenzenste Tanzmusik der Funkkapelle.

Montag, den 17. September. 7,45: llebertragung auf gre Gender Gleiwitz, Breslau, Berlin, Stettin, Hamburg, is men, Hannover und Kiel: Reichspräsident v. Sindenburg is Oberschlassen. Archaeft und Kiel: Reichspräsident v. Sindenburg is Oberschlesien. Ankunft und Begrüßung auf dem Bannhof Oppeln. 14: Reichsprasident von Sindenburg in Oberiose 16—16,30: Abt. Technik. 16,30—18: Unterhaltungskonzert. 18,25: Abt. Aunstwissenschaft. 18,25—18,50: Stunde der Teant 19,25—19,50: Uebertragung auf die Sender Bressau. Gleini Münden, Nürnberg, Augsburg und Kaiserslautern: Sportstell vor dem Mikrofon. 1950—2015: Die Notenschaft ist vor dem Mikrofon. 19,50—20,15: Die Ueberficht. Berichte Runft und Literatur. 20,30: Ucbertragung auf die Sender Lanwig, Breslau, Königswusterhausen, Deutsche Welle Bertin, genberg, Aachen, Dortmund, Köln, Hamburg, Bremen. Dannont und Kiel: Reichsprästdent von Hindenburg in Oberschlefte. 21—22: Konzert. 22: Die Abendberichte und Berichte des seines Landwirtschaftsrats

schen Landwirtschaftsrats.

Am 12. d. Mts. verschied in Bad Nauheim, wo er Heilung suchte, nach langem schweren Leiden unser hochverehrter Mitinhaber und Geschäftsführer, Herr

Wir beklagen das frühe Scheiden dieses braven Mannes und Freundes, der für die Gesellschaft mit selbstloser Treue viele Jahre gewirkt hat. Sein aufrichtiger, biederer Charakter und sein reges Interresse für das Unternehmen sichern ihm bei uns ein dauerndes Andenken.

Siemianowice, den 14. September 1928.

Die Gesellschafter der Kammer-Lichtspiele

Plötzlich und unerwartet verschied am Mittwoch, den 12. d. Mts. infolge Herzschlages unser hochverehrter Chef, Herr

im schönsten Mannesalter von 57 Jahren.

Sein vorbildlicher Charakter und sein Gerechtigkeitsgefühl seinen langjährigen Angestellten gegenüber sichert ihm ein dauerndes, ehrendes Andenken.

R. i. p.! Siemianowice, den 15. September 1928

Die Angestellten der Kammerlichtspiele.



Am Mittwoch. den 12. d. Mts. verstarb plötzlich nach längerer Krankheit unser hochverehrter Hauswirt, Herr

Durch sein rechtschaffenes zielbewußtes Wesen und seine freundliche Art erwarb sich der Entschlafene die Achtung aller. Ehre seinem Andenken! Siemianowice, den 15. September 1928

Die Mieter des Hauses: Gastwirt Widera, Schega, Watzlawek, Kaminski, Schneidermeister Wybieralski, Wiesner.

Serrn du permietel Wiora, Siomianos III Smiłowskiego (Bilhelli straße) 40 part. Werbet ständis neue Leser!

Burüdgefehrt! Sanifatstat

Dr. Cohn

ab 1. Oftober an Bi

empfehle ich mein gutsortiertes Lager in: Korbflaschen, Gärverschlüsse aller Art, Weinhefen wie Rhein-, Mosel-, Schaum- und Südweinhefen, Klärtabletten, Hefenährsalz, Weinbücher, Abziehschläuche, Korkmaschinen, sowie getrocknete Hagebutten mit und ohne Kerne.

Reellste Bedienung! Niedrigste Preise!

Franc. Kusnierski Drogerja Wiktorji, ul. Wandy 16.

# Laufmädchen

BTA. Fabruka wyrobów blasz, i Zakł, techn. Robert Pierzyna, ul. Barbary i Bytomska 9

Werbet ständig neue Leser





selbst arbeited Putzmacherei

im Hause Ole sevejies Modelle i Oberali zu hoben a. a. Nach Verlag Otto Seyer, Leipzig-T